

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



< N

UNS 160 6-7



# Briefe,

# das Studium der Theologie

betreffenb.

Dritter Theil.

Beimar,

Sey Carl Lubolf Doffmanns fel. Wittee, und Erben.

1786

UNIVERSITY OF THE PROPERTY OF

## Borbericht zur ersten Ausgabe.

er Gerausgeber bittet beint Lefeir bieles: Buche ben Titel beffelben nicht aut Bergeffen; es find nur Briefe, Btitfe, bas Studium ber Theologie nur betreffend. In Briefen erwartet man teine Abbanbluns gen, noch weniger Abhandlungen in fteifes Einformigfeit und Proportion ber Theile. Bie fich bie Materie glebt und wendet, wie fich bas Sefprach ziellt und binbet, oft wie Siebhaberet ober einzelne Zwischenvorfalle es abfegen und lenten, fo wenden fich, fo fole gen bie Briefe; unb ich mußte mich febr irs ten, wenn nicht blefer gaben eines lebenbis den Zusammenhauges, bies Inbibibuelle , Wres Ukfprungs und ihrer Beziehung fie eben baju machte, was fie in ber Sanbichrife fenn follten und nachber im Druft freilich nicht mehr finte Auch tann ich es nicht bera gen, bag bei biefen Briefen, wie fe jest gebruckt find, gerabe vielleicht bas Lebrreichs Ke, ble genauere Beuerheilung einzelner Schriften feble. Es bat sich invessen uttic

anders thun laffen und noch weiß ich Laum, ob die folgenden Briefe, in denen die Macerien immer specieller, andringender, indivis bueller werden, gar des Drucks stiftig senn durften. Die offentliche Stimme des Markts und die vertrauliche eines Private Briefwechtels sind und bleiben immer sehr verschieden.

Snug, biefe Briefe sollen bas Sembium, ber Theologie ja nur betreffen; und was bestrift eine Sache nicht manchmal im Privatugespräcke? Test ists eine Kleinigkeit, ein film andre unwichtiger, kiesem Paar aber ein wichtiger Umstand; jest ziehet sie Neigung, Perz, diebhaberei bahin, wo andre ein trockmer Plau nicht hinziehen wurde — kurze wer hat wohl an den bekannten und so nung reichen Briefen, die neueste dicteratur ben treffend, (mie denen indest diese Briefe nichts gemein haben konnten und sollten) wer hat an ihnen je ein Spsten den treppen stetteratur erwartet?

Den 3. Dec. 1780.

Vorbericht zur zweiten Ausgabe.

Die Eigenflebe eines Schriftstellers, falls er fich beim Schreiben feines Buchs teiner

keiner eblern Triebfeber bewust ist, mußte sich ohne Zweisel sehr gebemuchiget fühlen, wenn nach wenigen Jahren, da die Schrift eine neue Auslage erlebt, ihn felbst schan ein Theil ihres Inhales weniger befriedige to, als da er sie zum erstenmal herausgab, Er könnte sohann wahrscheinlich darauf recht nen, daß in andern Studen Andre nach um befriedigter als Er senn werden, und die paspierne Ewigkeit seines Werks müßte dabed manche Sefahr laufen.

Dem Schriftsteller, ber nicht aus Cie genliebe febrieb, wird bas an fich unanger mehme Befühl ber Unvollfommenbrit feines ebemaligen Werks burch eine andre Borftel Jung, wo nicht verfüffet, fo boch demilbert Er fühlt namlich, bag bie Biffenschaft, bie er bearbeitete, ober feine eigne Rannenia und Erfahrung fortgerudt fen, und warum bilte er fic barüber nicht freuen burfen ? Barum fich nicht freuen burfen, bag, wenn er jeht ben Beg ju geben, Diefe und jeng Moterio abzuhandeln hatte, er fie mit mehr verer Gewififeit und Gicherheit wurbe abges Sanbelt, er feinen Weg mit weniger Ums wegen murbe verfolgt haben? Bogu mare bas menschliche Leben, wenn man in ibm wicht toolig lernte?

Benn mir alfo auch Bet biefen Briefen Mein Beift oftmale Taate, bak, wenn ich fie fest ju fchreiben batte, ich fie bie und ba unbers murbe geschrieben haben; fo fagte mir qualeich mein Berg, baf ich fie bamail lo que fcbrieb, als es bie Gelegenheit aab und ich fie nach vorliegenben Umftanben zu Mirelben wufte. Ich babe in biefer Aus. gabe gebeffert, was fich fonobt in Bebands lung der Macerien als in ber Schreibart best Tern ließ, und wer Gebuld bat zu vergleichen. wird auch aus biefen Menberungen lernen. Untfchaffen ließ fich inbeffen bas Buch nicht? benn es ift ein Briefwechsel, ber fich auflims ftanbe einer Zeit und Perfon grundete, und bet mus er bleiben. Eben als foldier ift er, wie id weiß, fur manchen Jungling belehrent gewei fen, und wird es wie ich hoffe, fur manchen ans bern noch jest werben. Befichtspunkte, Litteras tut und Korm einer Wiffenfchaft veranbern fich mit ben Jahren; bas Bahre, Befentliche und Bergliche ber Theologie unb Religion wire au allen Zeiten Daffelbe fenn und bleiben.

Beimar, ben 8. Jul. 1786.

3. G. Herber.

Inhalt

# Inhalt.

| k.         | and the second s |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>852</b> | as. Auch die Theologie ift ein libetales Studium und will feine Stlavenseele. Ansicht ber Dogmatik, Polemit und der Wiffenschaften bes Ausdrucks aus diesem Gestatzpunkt. Eine Stelle des Maximus Lyrius. Nachschrift. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •          | 26. Des einen Imift gebe zwifchen Natur und Schrift, Vernunft und Offenbarung? Verhaltung zwischen ihnen nach Maasgabe der Geschichte ber Menschen. Die Jarbe und das Licht, eine Fabel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ør.        | a7. Fortschung ber Materie. Lob berer, bie die Naturtheologie fortgebildet. Ein Blatomisches Lehrgedicht: Gokrates oder von der Schönbeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Br.<br>:   | 28. Ueber einige Naturtheologen, infonders<br>heit Shafresburi und Rouffean. Bebuts<br>famkeit in Lesung beistischer Schriften Der<br>neunzehnte Psalm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Br.        | 29. Dogmatik ift eine Philosophie aus der Hobel. Anpreisung der Philosogischen Meschode. Bon der scholaftschen Cerminologie; wo und wiefern fle nothig ober unnöthig sen kunsch einer Philosophischen Geschichte der Dogmatik. Aurze neuere Geschichte des bogs matischen Predigtovertrages in Deutschand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Br.        | 20. Bon Gott. Barnungen für Entweisbung seines Namens burch Geschwäß, Spisse findigfeiten und Battologie. Db dle Ross moldgische Theologie in allem für den gesmeinen Nam sep? Einige Schriften birgu. Ein Opmaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Øs,        | 32. Ein Pfaim auf die Borfebung. Bom Gebrauch und Nebung diefer Lehre! Bom Gottlichen im Leben eines Menfchen. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Dr. 22. Schriften bain. Meber bie Lebre von ben Engeln und dem Uriprunge bes lebels. Dure ier Entwurf des Suffems ber Offenbarung. 33. Bon den mancherlei Zuftanden der Menichheit. Bon ber erften Unfchulb, ber Erbfunde, bem freien Billen nach bem gall, ber Gnabe. Lob ber Lutherichen Gdriften. Barnung vor dem vietiftischen Methodifmus. Ein Onmnus. Br. 24. Bon Apollonius von Zvana. Db Bbilds ftrate Befehreibung von ihm Beididte ober Roman fep? Db er mit Chrifto etwas ge-Bom Grichmad philosophia mein babe? fcher Romant. Db bas Chriftenfbum burd Mufpubungen bet Art geminne ober verlies re ? Dbs allein in ber Anfflaruma beftehe ? und ob wir jest in ben mannlichen Jahren beffelben fenn ? Barnung bor Lefung zu wies ler und afterlei Schriften. Luthers Borrebe ju feinen Berfen. Br. 25. Ueber ben 3med Jefu. Bom Amed bes Lebens eines Denfchen überhaupt: Schwies riafeiten des Urtheils baruber. Quellen ju Beurtheilung bes Lebens Jefu: feine Geburt, Erzichung, Laufe, Lebre, Bunber. Babricheinliche Beraniafung bes Buche von Awed Jefu. Br. 26. Kortfenung der Maferie. Som Eminge Chrift, feinem Cobe, feiner Biebertunft, feie uem Reich. Bon feinen Jungern und det ers den Gutergemeinschaft. 27. Bom Bert Christi, seinen Memtern, ber Dreieinigfeit, bem Gebet, ber bufteftebung, bem Weltgerichte. Soluf mit einface (

Daufen des Baco.

ber geheimen Biebervergeltung. Bon ber mo. ralifchen Rederung Cottes auf unfrer Erbe. S. 26

त किराधिक के किराधिक किराधिक किराधिक के लिए हैं। इस किराधिक कार्यों किराधिक के कि

Fünk und zwanzigster Brief.

eri attent i e Lie Krine Geschichte Ihres, Lebens, . m. Br. 1, Die Gie mir, mit fo vielem Bue .. trauen erzählen, ift freilich Antwort auf meine grage. Allerhinge entscheiben Umg ftanbe und Sufalligfeiten bei vielen und ben meiften guff gange Leben ; bei Ihnen aber folg len und,muffen fle nicht, entscheiben. Eindrüde der Jugend pergeben : eine Bolfe von Beite entschlieffungen verraucht; Bernunft allein, gotte licher Bug und Trieb bes Bergens, innerer und außerer Ruf pan Bemegurfachen, 3meden, gahigteiten und Praften, bleibt ber Damon, ber uns am gewiffeften leitet. Bor jest alfo laffe, ich Ihre Blodigfeit in Rube; mur aber bajus daß Gie fich bei glem, mapon meiter die Rebe. fenn wird, fcharfer prufens Doren Gie mich. noch als Fremder, als Freund der Theologiet. noch nicht; als ein an fie verfauffer Enecht unb-Sflave. Dhuftreitig boren Gie fobenn ebler. milliger , freier.

Schalten Sie - mein Freund , biefe erffe. Erinnerung ! benn ich welßtricht, warum Briefe III. Theil.

man bei ber Theologie nicht fo freien Sinnes und beitern Beiftes fenn tonne, als bei einer ber andern Biffenfchaften ? Theologie, ut gewifferinaaffen bie liberalfte von allett ge eine freie Gottebaabe aus Menschengeschlecht, Die Diefem auch zu allem liberalen Guten ber Berwilmfe, einer ebein Tugend und Mufflarung ges bolfen. Theblogen waren bie Bater ber Dens fcbenvernunft, bes Menfcbengetifes und Menfenbergens. Die erften Welfen, Die erfeit Beleggeber und Dichter gingen aus biefem beis traen Sain aus; und oft nur frat Baben fich Die verfchiedenfleit und Harften Biffenfchaften and ber alten Theologie, wie bie Mrucht aus ber Rnofve, fosgewunden. Batum' follten wir und nicht biefes Urfpranges"freuen und mit alle bem Rence, mit alle ber Liebe, momit Dichter , Propheten , Weife bes Afterthund ibre boben Bubrbeiten, oft mangelbaft gnug, ber Belt tunbthaten, biefe fett in einem reis nern Lichte, in einer eblern Begeifterung lere nen und lebren? Wenn Droffens und Domer, Bothagoras und Plato, Defiodus und Pinbar bie Geburt und herrlichkeit, Die Regies rung und Bunber ibrer Gottet, die erften Rnofpen menfchlicher Lebre und Engend mit Schwunge, mit Entguden preifenig .: marum fcblagen mir, wenn wir vom mabren, emigen

Gott und feinen Bunbern, bon feinen Beranftaltungen mit bem Menschengeschlecht ju bef felben ewiger Burbe reben. fnechtifch bit Mugen nieber? Dber glauben wir, bag fich mitten im Licht am beften mit verbundnen Mugen, mit einer bleiernen Binde um Ginn und Geele, feben?" bag fich bie Wirtung bes ebelften Seiftes, nur wenn ber unfre am unfreieften, unebelften ift, am beften fpuren laffe ? Ermaden Sie, lieber Jungling, aus biefem niebrigen Traum in einem fo ungefunden, brudenden Rebelthale. Offenbarung, Gottes ift Morgenroth, Aufgang ber Fruhlingssonne füre Menfchengeschlecht mit allem Licht, mit aller Marme und Lebensfulle derfelben ; mas fell ju ihr bie gebrudte ... gramliche Mine, als ob bie ju Bibel und Theologie, wie ber Bettelfact jum Betteln gebore ?

> Ach ich gesteh es bir, es schmerzt mich nur zu oft, wenn, wo mein müber Geist Beleharung Gottes hofft, ein humpfes, burres Blatt mit faltem Lob' ihn honet, und Land mit Nosen kronet.

Der rühme, die Wahrheit hoch; boch Geiff und Kraft gebricht! Der buhlt um ihren Schmuck und hat die Wahrheir nicht: Der mahlt die Tugend uns, voch nicht, ball alich Beschwerde in ihr gefällig werde.

Mich reist, mas Perfien bom Dron, mages spricht: num ? Won Wahrheit sen fein Geist, fein Körper sen von Licht?

Da die, ble er bekampft, mit Finfterniß und Ligen

Bits nicht sonderbar f. E., was man far dumpfe Borurtheile gegen Dogmatik, Do-miletik, Polemik, ja gegen Bibal und Cheo-logie aberhaupt hat, als ob da aller gesunde

Berstand im Lehren und Lernen aufhöre und ber elendeste Stlavengeist allein in ihnen sein Theil sein Theil sein Theil sein Dogmatik, recht gelehrt und recht verstanden, als ein System der edelsten Bahrheiten fürs Menschenges schlecht, seine Geistes und weice Sinicke

lia

Mateit betreffend? eine scientia rerum diuimarum et humanarum , mithin bie fconfte, Die wichtigfte, die mahrefte Philosophie; We auch die Rirebenvatet geheiffen haben, eine philosophia facta." Gie fpricht von alle bent, wooven die Phifesophie fpricht: fie nust alles. was bie Bhifosophie Wahres weiß und bat, denn die Betnunft ift ibr eine eble Gottesaabe t fle flust es aber mit mehrern Grinden , bolts aus einer bobern Quelle, fie vernehrts mit unenblichen, neuen, fconen Aussichten follte bas lette fie beftwegen zur unfreien, brudenben Stlavenlebre machen? Ift nicht Babit beit überall, auch im Rugen und in Reigen Die felbe Babrbeit? Ift eine Berbindung von Lebren, Die alle in rechtem Berbaftniff, mit ibren Grunden und Imeden vorgetragen merben, nicht Darmonie? Barmonie fir ben ebelften Sinn ber Menfchbeit, ben Berftant, auch in Anmuth'? denn ma ift ber Beife bes Afterthums, ber uns ein foldes Bebaube, eine folde Musficht von Babrheiten, Lebren, Bflichten und Soffnungen gegeben batte, ale unfre Chriftliche, bei Chris fen mid Undriften verachtete Dogmatit wirflich finn follte? -- Dolemie Chas garte Rem vengebaube unfere Jahrhunderte ergittert bei biefem verhaften, nicht gang obne Recht verbaften, wenigstens unfchicklichen Ramen) Dos ¥ 3 . .

lemit in gutem Berftanbe, ift fie etwas anbers. als eine philosophische Geschichte der Doa matif? und ift fie nicht eben bamit bie intereffantefte Geldichte von einem großen Bit-Fungefreife Des Menschlichen Beiftes? Beid Ding bat mehr Revolution in ber Belt-ge macht, als Religion ? Revolution und Religion in autem und bofem Berftande. Zennen bas fcbone Bild bievon in Rlopftod \*); und die Geschichte ift ber große Commentardes Bilbes. Man bat mit ibr und über fie geftritten, verfolgt, gehaft und gemorbet; aber fie Sottlob! auch untersucht und gelehrt, burch fie erquidt und getroftet. Der menfcliche Geift bat fich burch ben guten Gebrauch berfelben gu dem gebildet, mas er ift; burch ihren Dif brauch aber freilich auf die entfeslichfte Beife aufgehalten und gerftoret. Geben Sie nun' eime Geschichte., Die bies alles unterfucht, Die Ang für Rug zeiget, wie jede Lebre bes Chri-Centhums allmablig entwickelt , gleichfam im Rampf erwachfen, unter Reinden und Gegnern machtig geworben fen? welche Mittel man jebesmal zu ihrer Anfeindung und Berebeidigung aebraucht? welche-gute und bose Runstworte

freundin, aber ein Schwert in bes Rafenben Sant u. f. Gef. IV. 23. 450.

man erbachef. was jebes ju jeber Belt für Sweck gebabt 9 wad far gute und bofe Leibenfchaften fich in biefen abwechfelnben Rampf ber Babrbeit und Pige, bes Liches und ber Rinfternif gemifcht baben und noch mifchen? Bas benn bind ter und mater biefem Deer von Ainthen und Betnungen inbitch und jest gewiffer Grund, Golba und Relfetigrund fen ? Dies alles und noch for viel mehr, bas die Sache felbft geiget - febent Sie bavon eine philosophische Geschichte, vie ift, was fe fenn foll, und ibrem Gegenflenbe in alle Rrummen, Bintel, Abwege und Haltelf folgt; fanns ein angenehmeres, mannichfalte geres, belebrenberes Studium, als fle jiger ben ? Das Studium bes Musbrucke und Bord trages theologischer Babrbeiten endlich - ife an ben Babebeiten felbft etwas, find fle, mas fie find, bie wichsigsten, vielfeitig- und boch einfachften Babrheiten fare menfchliche Wefen mich dusti, to bat das Studium ibres Bors trages, ibres Musbrude, ihrer Berebfamteit ali le bie Reize, die je eine mabre, nubliche Beredamftit baben fann. Babrbeit und Engent fint bie ebelften Schafe ber Denfchhelt's und die Biffenfthaft, bie folche lehet und and wendet, ift bunte mich, bie ebelfte Wiffenfchaff von allen, und bas ift Theologie, Lehle boil Gott und dem Menfeben ....

grimmer, mein-Fueund, Afch, peiffenderzons. und ebeln Beiftes fühlt, biefe Ertenntnig unb. Wiffenschaft, als bas liebste Gut, ben 3med. feines Bebens gu treiben; wer fich por andern: heruffen fühlt, ben-Menfchen biefe Wahrheiten: eminer, Glückfeligkeit wichtig, aufd. neue wichtig jumachen, die alten Alginobe berfelben, bier und ba vom Roft und Staube ber Reit bebeefte: men ju faubern und, fie ate Deilierbamer ber Ur- und Rachwelt, bem Bolt in neuer Cobo, me und Berrlichkeit ju geigen; wer fich boben and reinen Muthes guilg plaubt, bie Bornon Beile bes Zeitalters zur verläuguen , lieber . wie Paulus, vom Mofes fegt, wit bent Ralf Gotg, ted Urmuth gu leiben; gle nach Ebre, Reiche thum, politifcher Dabeit, finnlicher guft au: laufen ; Die Schmach, Chrifti lieber 40: baben, als die Schape Megyptens.; der werbe, wie eben biefer felteng Dann ben Eimerbens nenmet, ein Gottesmenfc, ein Theolog; wonicht, fo merbe en etwas anders.

en Sein Sendium hat vielleicht gu allem Adoi ten fo wenige gehabt, die ihm gang und treu, dienten, als die Theologie; eben welt seibeizah ein übermenschliches, gottliches, das: Spiverste Studium ift. Lefen Sie bierüber: Die Briefe Pauli an Limothens und Limoth. Dein Ginblum bat almojond vielleicht fo viel. Gutes und war bas ebelfte, ein fillverborge nes Chei guftiftet, ale Theologie, wommalen. Schatz, duch in itrbifchen Befoffen, nur einie. germaeffen blieb, mas et fempfoffe: Sic wife. ibr feine Lobroba baltenis ibenu fie verfibnile. bet. Lobneticm und Chrenteinige : aber bie eine. fachker istelfter Muffbirmmung Bairtheit tatt. Gottschickeile und ihre Minscheilboiben i trin: ftende Wicking wer fie warnit und erhalt untet. Scince junbuffmeft bier Muncht . Dast Maft. ben Samen ber Menfcheit. Unter: Mitebern. und ganen wird Chriftus fennen, Theils find, Die bies Gine Mert Gottes mit ihm trieben

Diechischen Aebner: jum Beber der Philosoft phic dus) the Auffeber menschlicher Steent: "Philosoft dus i Bakülern Sabrus "Philosophenlimmiset ibn zu Bakülern Sabrus "Philosophenlimmiset ibn zu Bakülern Sabrus "Nie sure Lage mit starter Geels fassend ein "ne sipdnammenglückliche Erner des Bebens zu "Beriesten speben. "Aberns Aft seinen, band "Bert dieses Ackerbaues; es geräth mit Müscher dieses Ackerbaues; aus geräth mit Müscher dieses Ackerbaues; aus geräth mit Müscher dieses Ackerbaues auf das menschliche Leben "bieses seines und wenigen Lunders nur bie und "da;

"Da; in diesem und jenem Menschun eineit flame, "menden Funten. Denn des Guten und Schöd mann in der menschilchen Natur ist überhaupt "wicht viel : der himmel will aber, daß durch "dies Wenige das Ganze erhalten merdez "Mimm dem Leben die Gottesweisheit z swimmst du ihm seinen ersten lebendigen Funktien der Begeisterung, wie wemt die dem Lor per die Geele, der Erde die Fruchtbarfeit, "dem Lage die Soune nimmst mider Korper "ist tedt, die Erde mabrauchbar und der Lag verschwunden

Rachschrift. Wollen Sie die fichne Abbandlung eines unpartheilischen Mannes über das Studium der Theologie lesen z spoelämmern Sie sich um Robert. Boile z der bes rühmten, Aubmwürdigen Physikers, fleine. Theologische Schriften. In ihnen ist die untendenannte Abhandlung, ") sie wie eine.

<sup>9) &</sup>quot;Bon ben Beritigen besethenlogischen bor bem Studium ber Weltweicheit.,, Mas bar auch eine beutiche Ueberfenung von fogenanuten ausgelefenen theologischen Schriften A Boile, Palle 1769:

andre über die Schreibart der Schrift, über Die Berehrung, die der menschliche Berstand Gott schuldig ist, u. f. fehr lesbar. Die Schriften unfrer alten und guten Theologen sind voll dieser Materie; durch sie muß man die Theologie, wie den Baum an seinen guten Früchten, beurtheilen, schähen und lieben lernen. Die Folge, wenn wir auf Lebensbeschreibungen und Amtsführungen der Theologen kommen, wird uns hierüber ein Mehreres sagen. Leben Sie wohl.

Seds

# Seche und zwanzigster Brief.

Sie sind also auch in den unsellgen Zwist zwischen Natur und Schrift, Natur und Snade, Bernunft und Offenbarung gerathen! so tief hineingerathen, daß Sie keinen Ausweg wisen und glauben, Eins von beiden aufgeben zu muffen, um das Andre zu erhalten. Ich bitte Sie, m. Fr., sehen Sie um sich: es ist nicht Zwist, sondern nur verschiedne Bahn auf Einem Wege, mehr oder minder zu Einem Ziele. Foren Sie mich an.

Es ist nicht gut, das, man Gegensätze macht, wo feine sind; noch minder, das man zwischen friedfertige Partheien Zerrüttung saet und Eine, weil sie nicht die Andre ist, auf Rosten der andern lobet. Wich dunkt, die Retorston wird das Mindeste senn, das darauf folget. So gings vielleicht zwischen Theologen und den sogenannten Naturalisten. Was demonstrirten jene nicht! was fanden sie nicht für gut zu demonstriren! Die geschlagene Blindheit unstrer Vernunst; und denn sollte doch diese stocklinde Vernunst

wiedernin die Rathmenbickelt. Wirklichieffil Befchaffenheit, Rubbartein ber Offenbarump, aus firb felbft bis auf tin Doer bemonfriren ! Sie bewiefen eine überallfrumme Raint unb: lobten boch bei allen Berbandungen bie aufa geffarrengemobliprechendenenbeiben, Die jat nur biefe Bumme Rafur, gebort batterte Wenns endlich gar auf Matur und Gurade. fam ; Siemel, welche fonderbare Bante. reien jentftanben zwifchen biefen beiben Dastronen, Ratur und Snade. .: Die Eine mulle te durchaus nicht annehmen, mas ihr bie andre zübeckifet haete it und ivenne! Almbreffia. und Mectan mare: fie mußte es erft andere focheng andere bestilliren. Reine blieb , wo die arte mar, und haberten fo lange, bis bie-Starfere Ucherhand befaut, thre Reinbin einfchnirten it bag fle fich nicht mehr regen unde rubren follte, und nun fie, als Ueberwins berin joudate. Schone Borfellungbart; bes' Einen zbien Berts Gottes, ber Menfcheit: und ihrer Bildang, wenn mant alfo zeitbeis let und gegen fich felbft aufreibet. Eine fone berbare Onghe, Die Die Ratur, wie Gaturn Die Rinden auffrißt, vernichtet. :: ..

D des Kanrigen Migverstundes der bee: Ben biblischen Worte! webe der unseligen Uebere

Ueberträgung aus Sprache in Sprache, wo julest, vom Anfange und Urbegriff keine Spur bleibet! Bernunft und Schrift, Naturund Inade, Natur und Offenbarung — sind fie nicht alle Gescheinfe Eines Gottes? und kann der Eine Geber wohl in seinen besten Geschenken gegen sich selbst streiten? Und find zwei-Geschenke sich deswegen entgegen, weil sie mehr als Eins sind? Mich dinkt, der beste Friede, so wie die Absicht des Urhebers ift, wenn manbeide gut braucht.

Buerft alfo: Bermunft und Schrift: aber Bas beift Bernunfs ? mas betit Gerift? Sorift war nicht gleich ba, als Offenbarung ba mar. Gott nabm fic des Denfcbengeftitethes wort Unfange feiner Bilbung an : aber nicht bas. Erfte, was er ibm anbilben fonnte: war febreiben und lefen, wie ers ibm etwa in bie Der Menfc mußte vieles vorher Rever fagte. Phonen, che er biefes tonnte, vieles worber verffeben, ebe er Schrift verstand und brauchte. Das menne ich? ber ich boch ben Gebrauch ber! Schrift-fo frube annehme; \*) bas fagt übris gens die Matur ber Gade. Es ift mehr ale Rabbinisch, die Lebre Gottes, fo fern fie auf Meniden wirft, in Bergament und Briffel bainnen;

<sup>\*)</sup> G. Ch. 1. Br. 12. am Ende.

es ift boliern und stunlog. Wie jung find die altesten Bucher der Schrift, gegen den Linkand des Menschengeschlechtel. Wie weit mehr ward durche ganze A. und R.E. din gesprochen, als geschrieben, gebort als gelesen. Schrift ist ja nur Abbruck der Meder: die beste Erziehung und Unterweisung in jedam täglichen Leben ist, ja durch viel etwas anders, als durch biose Schriebenund Lese Lectionen. Und wer wund wom Ansange der Welt an, ja durch alle Rostionen; den Geist Gottes so fesselt und bindet; wahrlich, der hat einen eingeschräuften, armen und todten Geist Gottes.

Allo, fatt Bernunft und Schrift querft Bernunft und Offenbarung; aber auch noch fallt mie ber Streit smifchen beiben nicht ims Muge. Benn Offenbarung die Erziehung des Menschengeschlechts ift, wie fies wirthich mar und fenn mußte, fo bat fie bie Berminft gebilbet-und erzogen : Die Mutter tann alfo nicht gegen die Sochter febn, und die Sochter, wenn fie techter Urt ift, follte gegen bie Datter nicht fenn mollen. Bernunft (ob der Rame gleich febr unbestimmt und vielbeutig gebraucht wirb) ift ber naturliche, lebenbige Gebrauch unfrer Seelentrafte; mer tebree und diefe brauchen , als der Schönfer, ber

uns etgog? Bom etfter Angenblick unfers Aebenbigen Dafenne i wachte er über : feinen Liebling, ben Denfiben. Legte Beranlaffungen por und um ibn; bie Rrafte feines Griftes it entwickeln , Die Reigunben feines Dergens is giben, gi prufen, ju vebnen und einzufibenet Cens er felbft ging: mir ibm um undiging mit ibm burch Lebren, Berbote, Strafent, Geffinbungen. Bottesbinft, Ginrichtung a. F. bie erften Schrifte feines Lebensnauen weiter Unter alle Rationen haben fich biefe Muffapfen bes mit und manbelnben våterlichen Grites fernbin verbreitet: überall find fie, felbit nath Sabrtaufenben, noch fichtbar. Die alteften Doobitionen alled Bollen ; fore Andelwie Ge-Branche und Einfichtungen, an beneit stellib re gange Entre Gie haben berfelben wel abet wetig;) bange, Riid einander fo abnlich, W nabe vermandt; fie gebon an fo einfache Eude gufammen, baf man, burth welche Ktummen und unerforfcbare Abrece, es auch igegungen fen, die erften Anftince einer Gonesbildung Schwerlich verfennen übet laugnen - fonnte: Rene Wege ber Mittbeilung flar gui feine ift' uns fo nothig nicht, die Bibel felbft fagt uns bavon wenig : fie faft' bie Dachrichten von bet erfect Ergtebung Gottes, Die er bem Menfchene gefchlecht gegeben, mehr in Beilen als im Rapis tel

tel und Bucher und laft und übrigens bon bet Wirtung auf hie Urfache feblieffen. llebera# alfo, wo ich jene febe, schlieffe ich ficher auf biefet und so übertrieben manche concordia rationis et fidei, manches osculum ethnicae et Christianas religionis etc. fenn mag, jumal wo man foates re, blos biftorische Dinge allgemein machen wollte: fo dunkt mich, ift doch die erfte Unglogie, der Grund von allem, unläugbar. Schene en Sie fich alfo nicht vor biefen beiligen Dainen alter Erabition und Religionegebrauche; in Denen die menfebliebe Vernunft zuerft erzogen und gebildet ift : ihre Dammerung ift febr angenehm får und, bie mir jest ein mehreres Licht baben. Es ift fo fcon und lebrreich, die Ruftapfen bes mit feinen Rindern manbelnden Baters überall wahrzunehmen, fich ju freuen, wie er auch jenen in ber Dammerung fich nicht unbezeugt lieft, Ach ihnen zu suchen gab, ob sie ibm auch fühlen und finden mochten, das ich an Reig und Belehrung biefe einzelne bunfle Gouren beiliger Gebrauche, Allegorien und Traditionen vielem neuern muthwilligen Laugnungse und Bernunft - Gefchroat vorziehen mochte. Wie vieles batten und mußten biefe Bolfer, von bem wir glauben iffe batten und mußtens nicht, weil fie es nicht auf unfre Urt fagten. Und mober batten fies? als mober wird baben, burch Era-Briefe III. Theil.

bieton einer urforunglichen, bas menfcliche So feblecht fortleitenden Rinder-Offenbarung. Wer an die Stelle biefer, einer fortgebenden lebendigen Cultur , nue immer und überall bas Wort Mernunft feben und von ibr als einem Avtomat reden will, bas burch fich felbst da ist und wirfet; mich bunft, ber fpricht bem taglichen Unblick einer Menfchen - Erziehung giemlich ent-Die gebildete Bernunft fällt-nicht vom geneu. Dimmel, wie wird jest noch an fo vielen Lebre Durftigen Rationen, an fo vielen Lebr-durftigen. babei nicht bummen Menfchen und endlich ia in ber Ergiebung jedes Rindes feben. Alles ift erft positiv, che es abstract wird, Befet. Lebre. Mahrheit, Uebung. Go werben Rinder erzos am, fo ift die Welt erzogen worden: es ift tein andrer Gang unfrer Seelenfrafte moalich. Roch tent froche ber Denfch, wie jener Bergliederen es beweifen wollte, auf Bieren, wenn ibn nicht paterliche Erziehung aufgerichtet, politive Lebre und Religion fortgebildet batte. Berreiffet biefe Rette, bebt ihn aus ber ihn umschlieffenden Welt non Sprache, Lehre, Gebrauchen, Untermeis. fing, Lebung beraus; er ift fein Denfch mehr: Line Bernunft-entwickelt fich nicht, er ift ein Bur-- ger des Thierreichs, wohin ihr ton verpfianget. Sunberte und taufende von Jahren bleiben ge-Cheute, vernünftige Rationen in einem engen Preise

Rreife ber Eultur stehen, wenn sie nicht durch außere, gleichsam treibenbe Beihulfe fortgebildet; forterzogen werden. Rurz, Bernunft und biese alteste, diese mit unserm Geschlecht fortgehende Offenbarung verhalten sich wie Rind und Mutzier; wenn jenes dieser ins Gesicht widerspricht, daß, weit es jest geben konne, es nie das Gesthen von ihr gelernet habe; so handelts wedett vernünftig noch kindlich.

Sie werben fagen : "mage fenn, baf bie Toch ter einmal von ber Mutter geben gefernt; abet! Jest tann fle affein geben, fle braucht threm Leitband nicht mebr; fie will fie nicht immet? "binter fich baben. " Die Mutter barf nichts. als antworten: "gebe allein! ich will bich nicht binbern, ich brange mich niemanden auf. " Sabe' tos bir boch faum merten luffen, bag ich bich geben lebree! . Aber, m. Fr., alle Bergleichungen binten, und fo wollen wir und auch biefem nicht weiter überlaffen, als es reichen fann und" foll. Befanntermaaffen bat fich bie Offenbarung Gottes' in die Geschichte eines einzelnen Bolte" perfcblungen und mit berfelben auf viele anbete fortberbreitet. Diefe Offenbarung in und butch" Gefcicote bat offenbar einen bobern' Umfang von Soffnungen und Lebren, als die gebildeifte' Beenunft ber Griechen und Romer fich vorgut

teichnen gewagt bat; und boch erscheint fie in ber faglichften Geftalt fur Menfchen. Gie macht das Unendliche endlich; nicht anders aber. als baf ber Schopfer felbft in Menschennatur fein Gefchlecht belehret, rettet und in die Ewigkeit führet: an ibn, an feine Begegniffe und Thaten find die großeften Babrheiten und Doffnungen gefunpft, beren fich die menfchliche Seele erfreuet und bas Chriftenthum feitbem als ihre Ausbretterin rubmet. Dier fcheiben fich nun allerdings Bernunft und Offenbarung, aber, nicht als feindliche Befen, fondern wie fich Abstraction und Befdichte scheibet. Dat jene Grunde, biefe nicht für acht zu ertennen : fo fage fie biefe Grunde und laffe ihre Mechtheit ebenfalls prufen. Gie erlaube aber auch anbern, bag fie fie fur acht annehmen: denn Abstraction bat eigentlich über Gefdichte feine Gefege: feine Gefchichte in bet, Welt feht auf Abstragtione. Grunden a priori. Spricht jene: "ich fcheibe mich won birg benn ich mag meine Lehren, meine Soffnungen, meine Pflichten auf fein fo baufalligen Gebaube, \_ald eine Geschichte ift, fegen, auch nicht einmal ifte baran bangen, fury bich nicht gur Rachbo. "rin haben : , fo mag diefe antworten : .. fceide! Meine Bacta fann ich nicht auf beine Art bemonftriren, willt du fie nicht auf meine Urt erfennen, wie Facta erfangt werden muffen, fo beneibe

neibe ich bir bein philosophisches Gewebe, bas du que dir felbit willt gesponnen baben, wie viel bu mir bavon auch schuldig fenft, nicht. Sange es an bich, ober mache, bag es burch fich felbft beftebe: nur verabnne, baf ich mein Gebaube auf eine andre Urt, auf einen andern Grund baue. 3ch febe, daß in ber gangen Beit Bernunft unb Gefdichte nicht nur zusammenhangen, fom dern jene auch ineinzelnen Thatfachen und gleiche fom Erweckungen aus biefer bervorgegangen fen. Du abstrabirft von biefen Thatfachen und ordneft die Babrheiten, ibre Resultate an und unter einander, um ihre. Schonbeit und Sarmsmie ju fühlen; ich gonne bir bein Gefühl und theile es mit bir : nur vældugne ich meine Menfcbeit und die eingelnen Quellen nicht; aus benen jene geoffe Wahrbeiten gefloffen find. und in denen ich noch immer mehr, als du in ihrem Abflug haft, ju besiten glaube. Lag mir biefe menfcbliche Comachbeit; beine Abergetion babe ich ja boch auch mit bir. Warum willt bu intolerant fepn, ba ich tolerire ? warum foll ich ein reiner Bernunftgeift werben, ba ich nur ein Menfch fenn mag, und wie in meinem Dafenn, fo auch in meinem Wiffen und Glauben als eine Belle im Deir ber Geschichte fomebe? Unend. lich ift boch immer ber Umfang ewiger Babrbeiten, bas giebft bu ju. Du giebft alfo ju, bag bu, endlis **B** 3

zudliche Bernunft, fie nicht abetfeben fannit. und in Ewigfeit lernen muffeft, lernen werdeft. Erlaube mir, baf ich glaube, das als Bild zu haben, mas ich als Cache noch nicht überfehen fann, bas als Beschichte zu baben, mas Emigfeiten bindurch meine Geschichte fenn ober fie bestimmen wirb. Dein ewiger Bater bat mir biefen findlichen Aufschluß, Diefe Untermeis Thing di'econtes er aivrymats gegeben, an die ich mich burch Glaube, Liebe und Doffnung feltbalte und beine: Sarmonie emiger Bahrheites auch in diefem boberen Licht, mit gottlichem Umfeben beftartt, meiner Raffung gemag, im Rreis fe menfchlicher Geftalten fichtbar gemacht, aud mit geniefe und bantbar fuble. Lak mich! Ru rechter Beit, wenn bein Gebaube einmal, vielleicht an einem: Strobbalm; manten wirb, Tommit bu boch wieder. .. Leben Sie mobl.

Die Farbe und das Licht.

## Cine Rabel.

Sin ich? wie oder bin ich nicht? Go fprach die Farbe zu dem kicht. Ich bin und bin nicht, wechselsweise; Oft, wenn ich meine Schönhalt preise, Ersaht' Erfahr' ich meine Richtigfeit, Bis On mich wieder neu beftraleft, Mir Leben giebft und mich bemaleft. Du glangend Licht, ich biere Dich, Ber bift Du? und wie nennt man mich?

Du heißest Farbe, sprach bas Licht, Und bist mein Kind, Du irrest nicht. Du scheinst in Deiner Mutter Schone, Wenn ich Dir meine Stralen lehne. Bo lange Du nach mir verlangst, Will ich Dich immer nen bestraten Und Dich mit schonen Schimmer malen; Doch hate vor dem Stolze Dich, Ein Nichts bist Du, Nichts ohne mich.

"Wer aber bift Du? gidnzend Licht? "
Das, sprach die Mutter, frage nicht;
Denn was Du von mir kannst vefahren,
Soll Dir mein Stral scon offenbaren;
Und ihn auch fassest Du nicht ganz —
Ja wenn ich tausend andre Wesen.
In neuem Abglanz mie erlesen,
So sehn fie zwar mein Angestätt,
Sind Farben; aber ich bin Licht.

## Sieben und zwanzigster Brief.

Der Streit mifchen Ratur unb Schrift enticheibet fich, bunte mith, aus bem Borbergebenden giemlich. Denn mas ift Datur?, was ift Corlft? Ift Ratur nicht auch eis ne Schrift, eine febr lesbare, bobe Schrift Gottes an Die Menfchen?' Der trefliche 19. Pfalm ertennet fie bafur, und wie viel Pfalmen und Ravitel der Bibel find nichts als Blatter biefer Schrift! lautbar gemachte Tone diefer gottlichen Raturfprache. Das erfte Ravitel ber Bibel, fo manche Befchreibungen ber Ratur; jum Theil aus bem Dunbe Gotted felbit, in Siob, ben Bropbeten u. f. find Dies offenbar, und Paulus fagt mehr als alles, wenn er biefe Sprache ber redenben Schopfung eine formliche Offenbarung Gottes neunet, die Teinen Deiben von feiner Berantwortung freis laffen wird. Go liebet Chriftus ben Bott und Bater aller Belt, aller Nationen und Bol-Ber; fo predigt Paulus ibn ben Deiden. Es find fo freie Stellen in mehrern feiner Bortrage und Briefe, daß ich mich munbere, wie es Linem Barbaren bat einfallen konnen, Spra

Sprache ber ganzen Ratur, die Schrift Gote tes an himmel und Erbe zu vernichten, um, wie er thoricht meinte, statt ihrer eine andre geltend zu machen, die ja auf allen Blattern von jener rebet.

Und wo Wahrheit ift, da ift auch Tuaend, dieser Wahrheit gemäs. Dat der Deibe ein Befet, wie Paulus und die gefunbe Bernunft ausbrucklich fagen, bat er Berantwortung barüber, ein Gemiffen, ein verflagendes ober beruhigendes Gewiffen , wie Paulus ausdrucklich fagt : mobi! fo bat en auch Tugend! die ja Chriftus an Beiden und Samgritern fo oft Reifet : fo mirb et ench einen Richter baben , ber nach biefem Gefesbuch bas Baulus deutlich Aber ibn urtheilet und fein Schickfal bestimmt; Dies alles ift forthar; bas Gegentheil davon ift fo Denfebenfeindlich, Bernunft- und Schriftwidrig, bag ich mich abermals munbere, wie je folche Zwifte und Scheldmande von pharifaifden Danben, Die Die Schluffel bes Dima melreiche befaften , baben :aufgeführt merben tonnen. Selbft die Juben , die jener Ros mer odii humani generis convictos hales baben nicht alfo geeifert und entschieben. --Anbef . m. Gr., wenn wir jum Berbammen ber heiben keinen Richterstuhl haben; wer hatte und benselben zu ihrer Seliasprechung dingeraumet? Lassen wir doch den Bater der Ratur schelten und richten, wie Er will, nicht wie wirs für gut meinen. Er kann Zeiten der Unwissendeit übersehen und wird Zeiten der grobern Unwissenheit ahnden — was kummerts und? Chorazin und Bethsaida ist über Tyrus und Sidon nicht Richter, sondern es ist ein harterer Mitbellagter.

Alfo ift in diefem Betracht tein Streit gwifcen Ratur und Schrift, gwifden Gefesbach und Gemiffen; aber mobl ift ein groffer Unterfcbied zwifchen ihnen, ber abermals nicht überfeben werden muß. Matut ift das Bert Gota tes; aber wie viel gehört bagu, bies Berf gu versteben? in ibm seinen Urbeber zu finden und genau alles bas von ihm ju finden, mas. får uns ift ? Bie wenig bat ber Runftler mit feinem Mert gentein! und Gott, ber unenbe liche Ranftler mit feinem immer bod von ans nur endlich ju überfebenden Werte ! Er deri Bollfommenfte; und und buntes, wie feben Unvollfommenbeiten, Danget. , Er, ber Eir. ne, ber Dobe, Geligfte, Befte; und bier. anfcheinende Unseligfeit, Tob, Clent, Diche tigleit ber Geftaltene Er, big ewige Darmonie

monie ber Darmonien ; und bier und barfelfe · Tame Bermirrung, Chaos. Belden fleinen Mintel bewohnen wir in ber Schopfung! und wie wenig, feben wir in diefem fleinen Binfel! Bie furte Reit feben mirs! burch wie trube Rernglafer und Sinne! tommen und miffen nicht, mas wir maren, geben bin und wiffen nicht, mas wir fenn-werben. Ihr Bei wohner anbrer Belten , andrer Sterne und Erben, miffet ibr mebr ? febet ibr, mas: unt euch liegt, mit eurem Gefchlecht, mit euch felbft und Bottes Ratue in mehrerer Sarmos nie und Ordnung? febet ibr auch nur Einen Ring, Ein Glied in ber Rette, worinn ibe fcwebet, por und ruckwarts weiter ? Ratur, fprich! Matur, bu febmeigeft. 3ch fus che mich blind in ben Befchopfen und finde fein Bild nicht; wie follte iche auch finden, ba er fein Bild bat - und doch febne ich mich Darnach, als ob er meiner Beftalt mare, mie nach einem liebenden nab verftecten Freunde, beffen Rabe ich abne. D bag mir Ein Laut feiner Stimme fprache! und fiebe! er fprichs ju mir. Deffen Geftalt ich nicht feben tann, Deffen Baterliches Bort fann ich boren : er ofmet mir, wie in ber Rindheit, burchs Obr mein-Muge und meine Geele. Baterlich unterrebet er fich mit mir, was ich in ber Schonfung tu schen

feben babe? mas ich in berfelben fen und fenn foll und fenn werde? Run wird mir ber beilige. ffumme Tempel lebendig, bas fcone Chaos wird angehende Sarmonie und Ordnung; wenigftens befomme ich einen Leitfaben, mich burche unermäßliche Gewirr biefer unüberfebbagen Scenen an meinem Theil berauszufinden, beranstuminden. - Roch mehr. Die lebren-De Stimme feines Auffchluffes, Dicfer Mittelbegriff der Deutung und Beziehung aller Dinge auf mich und mein Dasenn, ben ich nimmermebr gefunden batte, und iest nimmermebr verlieren werbe; er wird ein fo faufter, paterlicher Con fur mein Berg, wie es fein Bilb, feine Unficht burche Muge je merben Die Stimme weckt, wie Jefaias fage, mich alle Morgen und befeelt mir Darfe und Seele : fie wecht mein Dhr, baf ich bore wie sein Junger und nicht ungehorfam juructbleibe. Go bob fie Abam von bee Erbe, mub ofnete ibm Dhr und Auge, lebrte. Rrafte ibn und verlief auch fein gefallenes, nie-Dergefuntenes Gefdlecht nie. Eben in Beiten Der mubfeligften Berwirrung tam fie wieder, und fouf Beife Gottes, beilige, reine, geliebse Seelen, die fie empfiengen, die fie verftanben, die fie andern auszusprechen, ja fie mit ibrem Leben au beffegeln, bereit waren. Buch

Buch ber beiligen Ratur und bes Gewiffens ward burch ben Commenter der Tradition alle mablig aufgeblattert, erlautert, ertlaret. Die ber Beit manben fich einzelne Biffenschaften vom aroffen Quauel los und bie Bernunft ber Menfchen fpann ihr frineres Gemebe - Go bet allen Bolfern der Erde und bei Einem ermable ten Bolle nabm Diefe Stimme große Beiten bing durch eigentlichen Wohnplas. Die Rette zwie fchen Gott und ber Menfchbeit mar nicht nur im ber offentlichen Ginrichtung bes Gottesbienftes und Landes hemerft. fanbern fie warb auch burch entriene Bertzeuge jest und bann von neuem gereibet, und liebet fich in ber Gefchichte biefes Bolts vom erften Gliebe bes menfchlichen. Gefchlechts burch einen andern Abam bis ans Enbe bes Menichengeschlechts binunter. Diefer aweite Denfch, ber Gobn und Lebrer, bet, aus des Ewigen Schoos fam, brachte bie flarefte, dem menschlichen Bergen innigste, Stimme Gottes auf Die Erde. Er ein Lebe. ret, wie ber Propheten feiner Ration feiner gc. wesen war, perfundigte bie mabre Religion der Menfcheit, ftiftete Frieden swifchen Dimmet und Erbe , lebrte und zeigte ben Ginen Gott der Ratur und Schrift, Der Juden und Seiden ; aller Menfchen Bater, aller Gunber Delfer. . So fprach , fo that er : feine Leb-

re aiena in viele Banber aus, jerftorfe Gogentempel und eitle Enfteme : ber menfcblichen Bernunft aber balf fie auf, bas Berg ber Dens feben fuchte fie gu lautern und zu bilden. Bie verdorben und gemigbraucht fie Jahrhunderte Bindurch gewefen ift und gum Theil' noch ift. fo baf fie fich mit Graneln und Spitffindiafels ten bedecft gefeben und beinah alle Welttbeile' mit Blut und Lafterit überfchweimmt bat : fo Bonnte ffe folbft bied alles nicht werben, wenn fe an fich nicht gut war. Es mufte ein toff-Barer, wittfainet Etant fenn, Ver fo ftarfes Gift warb: 'es mufte ein fcarfes Berfleng' fenn , bas bie menfchiche Bernunft und Erfinbungsfraft bis ju bem Grade bes Diffbrauchs fcbarfen tonnte. In ihren Lebren und Auffibluffen gut und groß und melfe, tft fie Be eins fachste" und tiefste Auslegung der Natura in ihrer Geschichte ber umfassenbfte Plan fürs Sange ber Menfchheit, und gewiß (benn Gefibichte tann nur burch Gefchichte entwickelt' werden, ) die Entwicklerin unsere annien! Labnrinths auf Erden ---

Sie feben, m. Fr., wie febr in biefem Gestichen matur und Ofstenbarung schwinde! Eine wird die friedliche Erflärerin ber andern, die Ratur der Schrift,

bie Gorift ber Raturoffenbarung. vielleicht an fich unverftanblicher Tert? jene ift Gloffe ober vielmehr bes Lerres Aussug. Die Ratut ift ein Batent Gottes fun alle Bolfer: bas Buch feiner Teftamente eine paterliche Erflarung, eine gebeime Musleaung und Lebre für feine Dausgenoffen und Rinder. Bene ift eine Offenbarung Gottes furs Ange; umendlich, flar, vielfach, bleibend ! bieie ift eine vertraute Stimmie Gottes für unfer Dbr. verftanblich, fanft, liebreich, ans Bers bringend. Der Blinde laugnet jene; ber Taube biefe: und beibe ftimmen boch gufammen, wie Aug' und Ohr, wie Gegenwart und Zeitfolge. Uebrigens will ich feine Rreundfchaft swifchen Bernunft und Offenbarung maden, bie bie Schrift nicht macht; noch weniger wifden verderbter Ratur und Offenbarung. Da paft vielmehr die Rrantbeit und den Artt. Die Armuth unfred Biffens und Die gutige Mis mofe einer bobern Gefenntnif fo aut jufammen, baf fcon nach Sirach und bem weifen Salomo bende gusammen fenn muffen; benn der Bert bats also geordnet. Wie verschiebne und fich einander entgegengefeste Elemente machen in der Ratur Gottes Gine Welt aus! Reuer und Baffer, Luft und Erde; follte es in ber bobern Ratur ber Dausbaltung Gottes mit Geiftern

der Menschen anders sepn tomen? anders senn dorfen? Das Kreuz Christi und die Unwissenheit der Weisen gehort da so gut zusammen als Nichts und Etwas, aus dem eine Welt ward

Sonft, lieber Jungling, lobe ich Sie, daß Sie fich Ihrer Griechen und Romer fo warm annehmen. Wer wird von einem Zenophan und Plato, Somer und Binbar, Die tarch und Cicero, Seneca und Antonin. als Raturtbeologen betrachtet . falt reden? Bas fie Gutes fagen, wer fagts beffer ? und menn fie nicht alles fagen, ober nicht alles recht fagen; tounten fie bafur? baben wirs nicht anders mober reiner? - Alfo laffet uns auch bas Gottliche, bas fie burchgebt, mutbig nuben und ben beiligen Tempel bes Unfichte baren, ben fie in ber Matur verebrten. nicht burd Lafterung feiner Diener im Borbofe fcanden. In manchen Griechischen Gefangen ; in manchen Entrudungen bes Cofrates bei Plato und fonft in fconen Stellen des Plutarch, 'Marimus Eneius, Cicero u. a. find Stimmen, die einen Menfchen aus bem Traum wecken muffen , wenn er trgend ein Gottes-Gefühl bat. Go find auch bei einigen Reuern, felbft in febr verfchrienen Maturaliften nnb

und Deiften Gefühle ber Gottbeit, Entwicke lungen einer emigen Wabrbeit, Sarmonie und Lugend, die man in manden fogenanntfrommen Buchern vergebens suchen burfte. Chaftesburi's Moralifts z. B. infonderbeit feinen Lobe gefang auf Gott, habe ich Ihnen, buntt mich, fcon genannt, in Rouffeau's Glaubensbefennenig und andern jum Theil abelberachtigten Schriften giebte bergleichen fur Die Dbilosophie und Raturtheologie berrliche Stellen. Behalten Gie alfo immer Ihre Beiben lieb, wie Sie fie lieb gehabt haben und lernen Sie aus ihnen, mas ju lernen ift; weber Schrift, noch Gnabe, noch Offenbarung verbeuts ibnen. Rein Beiliger wird Ihnen, wie bem Dieronymus im Schlaf erfcheinen und Sie Daffir, baf Gie ben Cicero gelefen, geiffeln; ober es mare fein rechter Beiliger. Die Rire denvater baben vieles aus ben Beiben genommen, und mander hat gewünscht, bak fie noch mebr aus ibnen genommen, und einis ge, jest verlohren gegangne Stude mehr bamit aufbewahrt batten; wir wollen und bafür an benen noch geretteten erholen. ber fcone Platonifche Enthusiasmus, ben Sie in Ihrem Briefe über einzelne Stude Diefer Art außern, gefällt mir febr mobl., und ich weiß ibn mit nichts Befferm ju belohnen, als .. Briefe III. Theil.

mit einer ahnlichen Begeisterung des Dichters, von dem ich Ihnen vor einiger Zeit bie Ode auf die Himmelfahrt des Etlosers jusandete. Bergessen Siel jest meinen Brief und folgen ihm in seine schone Einobe. Boll von Iherem Sofrates, von dem auch Er voll ist, boern Sie zu:

### Sofrates

phét

## von ber Schonbeit.

Als jungst ber taue Dai mich in die Bufche brachte,

Und ich, voll von mir felbft, mein eigen Derz burchbachte,

Befiel mich Bachenden der Erfund heilge Rub.

3th fab ben Sofrates, als fab' ich bas Bets andgen

Bu leiblicher Seftalt auf Phabons Schuker liegen,

Ihm warf ein Abarnbaum gefühlte Schate -

Ein Bach floß vor ihm bin, ber mit gebroche nen Guffen

DIA.

Sich schlurfend burch ben Bald verlober Und stellte mir den murmeinden Jipsien, Des Achelons Quelle vor.

Er fang entzucket froh mit wunderbaren Conen,

Und Philon horte ju, vom allgemeinen Schonen,

Sein Ausbrud flieg fo hoch, fo tief die Leh: re war.

Sier in ber Dammerung noch unentweihter Buden

Bill ich fein gottlich Lieb ju wiebetholen fuchen.

D fellete Dirs, Freund, mein fodacher !

Bem wurdiger als Dir, vor beffen felichen Bliden

Der Schöpfung Anmuth fichtbar liegt: Um jene ichwebt ein liebliches Entzuden, Benn hier fich Geift und herz vergnugt.

Gebufche! rief er aus, mit Luft bethaute Rluren!

Solbfel'ger Aufenthalt zufriedener Raturen,
. Wie gut verbirgft du mich vor der finglofen Welt!

In jenem Tummelplat erhitter Leidenschiften

Dag Sabsucht, Gram und Stols an ichlechten Seelen haften,

Wenn hier mein reger Geift jur Woisheit fich gefellt.

Sie fliehen vor fich felbft und graben aus ben Gruften

Das Sold hervor, die Ruh hinein; Indessen wird in diesen höhern Luften Wein Derz von ihrem Unwuch rein.

Schon als ich moch im Stant, ber niebern Atmosphäre

Getrieben vom Sesponst der thimmeofatten Chro,

Bon Lehrfucht tiefberaufcht, nach hellen Chorheit lief,

Sefiel mir nichts fo febr. ale biefe ftillen Grunde,

Es foien mir, ob mein Geift hier was ju fuchen finde,

Und ein verftedter Freund mich fluftent ju fich rief!

Oft fubit' ich, baß ein Reig, fart wie Jacs dus Safte

Allmachtig meinen Beift durchfuhr;

Ach! rief ich bann, ihr hier verborgnen Rrafte.

Entdedt eud, ach entdedt euch nur!

Sum.

Jum Jrrthum alt genug, jur Baficheit faum noch mundig,

Bon Prieftern irr gemacht, der Gottheit noch unfundig,

Mief ich die höchste Kraft, obwohl unwiffend an. Mein Herz gefiel ihr wohl, das, eh es fis noch kannte.

Soon gegen ihre Glut mit Bartlichkeit ents brannte:

Buleht ergab fie fich und wies mir ihre Sahn. Ein fanfter Fruhlingswest flieg von der nahen Kichte.

Und laufdend schwand er vor mir fort; Unf einmal fuhr mir etwas vom Gesichte, Ich fah — hier sehlen Rlang und Worth

Mun fchien mein atter Stond mir völlig und erträglich,

Beit ich bie Schönheit fab, (die fob ich jego., taglich!)

Die, wie Auvorens Glang, fich überall erg

Dier fteh ich blof vor ihr and fret vom fine ftern Debel,

Worline der Saufe tappe und der gelehrte. Dobel

Oroffprechend und boch bief bis an ben Scheis bel ftedt.

€ 3

Dann

Dann fleig' ich gottlichtafin hoch aber biefe Sannen.

Bun Ochonheit ewigem Revier Und tomme flets Liebtrunkener von bannen Und Geift und Ochnfucht bleibt bei ihr.

Ad Phabon, fiehft bu nicht die hellen Bas de einnen!

Entfeste Deinen Beift von den gu groben Sinnen,

Romm! fleuch an meiner Sand der Quelle felber zu.

Setroft! Du wirft da nichts von alle bem verlieren,

Bas tieinre Lifte bir hier in bie Sinne fahren;

.1... Dort walt ein Reer der Luft voll Anmuth

gum Reigen,

Licht! Schönheit! höchfter Pam! Ratur! Selbstständig Wefen! Geift! (ober; was Du Die filt Ramen auss erlefen,)

Bus

Beweger! ewge Rraft! Du, die in allem lebt,

Wie Kark bist Du! wie groß! wie vielfach ausgegoffen!

Auch Ich bin Deiner Act und von bir herges fossen,

Und flieft' in Dich gurud, wenn fich mein Beiß

;

24, ich bescheibe mid und bede ineine Blobe.

Um Dich allein gefall' ich mir ? Ein kleiner Theil der ungeheuern Größe, Ein Theil, jedoch ein Theil von Dir.

Sang herrlich, ewig jung, nie fahls jum Beralten,

In taglich fterbenben, fete werbenben Ger ftalten,

Bift Du bas, mas Du warft, flets voll und immer neu,

Sier treten Bafen auf ; bort geben Befen unter;

Du tilgft und zeugeft fets, feet wirtend, ewig

Borgft Du, bas jeder Lab ein Bruna bes Lebens fev.

Dort fowand Die leichte Pracht ber abgelebs ten Floren;

, E 4 , Dod

Doch floren folgt Pomond nach: Und jene wird von biefer neu gebohren, Das Grabmahl wird ein Brautgemach.

Bie tritt fie dort einher in jener hellen Ferne!

Die Schönheit, Gottes Rind, und um fle her find Sterne,

Und Sonnen ftreuet fie , wie leichte Funs fen bin,

Mein Geift verlieret fich in taufend Syms phonicen,

In benen Welten dort, wie Sottes heere, gieben:

inn: D baß ich nicht vor Luft so oft zerschmole zen bin!

Doch nein! in meinem Thal-ftimm' ich mit beilger Leier

In jenen Klang nachahmend ein, Ja schlummernd selbst soll meines Herzens Feuer Ihr Opfer und ihr Abbild senn! —

Doch Unerforschliche! barf Dich Bein Liebs ling fragen?

Woher ergießt fich doch der Orean von Plagen,

Der mir des Menschen herz mit Jammer überschwemmt!

Mein,

Mein, ewge Schone, Du, Du kannft nichts Bofes zengen,

Die ift die Gute fo , wie une das Uebel eigen,

36 weiß es, bag Dein Saß nicht unfern Glücksstand hemmt.

Res Korpers innrer Bau, Der Gittber dufire Sulle,

Der Beift, wie foon find fie gemacht!
Dur unfer Bert, ber wiberfpenft'ge

Berläßt Dein Bicht und fucht die Nacht.

Allein umfonft, umfonft, hat er fein Berg verfcomoren !

Du Schonheit haft Dein Recht noch nicht auf ihn verlohren,

Er sucht und tobet Dich auch miber Willen noch.

Laum fieht er Deine Glut auf jugendlichen Bangen,

Bie flopfend bleibt fein Berg an ihrem Purs pur hangen !

Er wird ein Stlav' um Dich und trägt ein ebern Joch.

Je mehr fein Innerftes der Schönheit Glang verdrungen,

Je mehr geht er der außern nach :

۷ŗ

Er taufchet fie, burch ihren Werth Sezwuni,

Mit Jahren voll von Ungemad.

Bon Thoren nie gesehn, die Racht und Traum bebeden,

Birfft Du, fie gleichwohl noch jur Einficht

Dein Beben und Dein Liche auf alle Bes fen bin.

Sie zwingt Ratur und Lunft fich liebend zu verweilen.

Und wo nur Ordnung herricht, auch in den fleinken Theilen,

Da wirft Du, Ochinheit, felbft dem Triebe Leftrerin.

So labest Du ben Geist an taufenbfachen Silbern.

(Denn Schönheit nahrt die Geifter ja!) Lind hort er auf, fich ferner ju verweitbern, Bie ichnell find Rraft und Leben ba!

Ja Philon, wiffe Du, ein Geift, den Eur gend kloidet,

3ft Sottes fconftet Bert, und wirb mit Recht beneibet,

Denn Tugenb ift ein Cobat, ber Rronen Abermiegt.

Demge

D ewge Ochonheit, geuß, geuß Deine ftarte Fluten

In meines Freundes Bruft, fie find ein Strom des Guten,

Bor beffen Quelle fich mein Beift anbetend fcmiegt.

Bie Licht und Barme dort aus jener Flame menfphare,

Quillt achte Beisheit nur aus Dir! Lind tehrt jurid, wie Strome ju bem Meere,

Buruckin Dichenns ich mit ihr.

## **Ucht und zwanzigster Brief.**

chamen Gie'fich Ihrer Empfindung nicht. Es mare ein übles Beichen, wenn Gie fowohl bei biefem Gefange, als bei ben Gefprachen, Die ich Ihnen fonft nannte, unempfindlich ge-Mieben maren. 3m Alter wird bie Geele falt, und ber Schwung bes Entbusiasmus nimmt wir, werben burd fo mancherlet trancige ab: Erfahrungen aus der idealischen in die Rorperwelt, oft in eine febr burre ober unreine Belt Buruckgeftoffen, baf und ber Aufflug in bie blumigen Gegenden ber Shantaffe wohl vergebet; webe aber dem Junglinge, beffen bet; und Sinn für die Reize ber Ratur, für die Schonbeit ber allgemeinen Babrheit und Tugend verfcbloffen ift, ber an die Sonne des himmels wie an einen talten Rels bentet. 3ch munfche mir noch oft bie Stunden jener griten, füßen Begeifterung gurud, ba in ben Biffenfchaften mir Alles neu mar, ba bie Wege bes Stubium und bes Lebens wie holbe Muen im Glang ber Morgenrothe vor mir lagen und ich noch feine Schlangen, Dornen und Difteln fannte, Die leiber auch ju ihnen geboren.

Indef-

Indessen wurden wir auf zu weite Abwege gerathen, wenn ich Ihnen nach einer so leichen Beranlassung meines lesten Briefes jest von mehrern sogenannten Naturtheologen Rechnung ablegen soll. Bei benen, die ich genannt habe, und über die Sie ein ausführlicheres Urtheil wunschen, mags senn; in Ansehung der Uebrigen ware es ein zu weiter Spatievgang.

Mich bankt, es mußte ein Thor seyn, der dem Lord Shaftesburi einen feinen, schönen und gewiß philosophischen Seift abspräche. Mie Auffäge seiner Characteristik's tragen devon Spuren; seine Sittenlehret sind, davon voll. — Eins der wenigen Stucke der Reuern, die man, sowohl der Composition als dem Indale nach, den Alten zur Seite sesen könnte. Fast möchte ich sagen, daß man in ihm alle-Biuthen der Leibnisischen Philosophie (ohne die Spielhypothesen desselben) dazu im jungsten schosten Kor blüben sebe, sa daß ein neuer Plato in ihm rede. Zweene seiner besten Schriften \*) scheute Spalding sich nicht zu über-

Die Siccenlehrer und Untersuchungen über die Tugend, Berlin 1745. Rachher find faumt-liche Schriften bieses Berfassers übersett erschienen: Shaftesburi philosophische Werke, übersett von Vof. Leipt. 1776.

Aberfeken, und mich bunft, ber fcone Eon, der in Mendelssohns Briefen über Die, Empfindungen berricht, ift ein jugendlicher glack lider Rachball bes Engliften Philosophen. Bor einigen feiner Paradoren : j. C. Laune und Bis fen bet befte Prufestein ber Babrbeit u. f. buten Sie fich; er batte fie felbft balb in ber Laune bes Scherzesigefagt : und nachher gnug beidranft und guruckgenommen. 3ch meif alfo faum, marum er ben Englandern und Deutfcen unter ben Deiften ftebet : mabricbeinlich wegen einiger Spottereien, Die er fich in feinen fruberen Schriften gegen manche ungefchickte Bertheibiger ibrer fogenannten Religion erlaubte. Dag Scherg fein Drufestein der Wahrheit fen, bat Brown, ber berühmte Cenfor ber Sitten, febr eifrig gezeiget; auch ber gutmutbige feine Berkelei giebt ibn in feinem minute Philosopher Dialog. III. barüber burch - anbre Gegner ber Deiften ju gefdweigen. wegen bes Sabes, daß man die Engend. um ibr felbft willen lieben muffe, bat man ibn febr getabelt, ben boch bie Entbuffaften ber Religion und Renelon felbst behauptet baben. In feinem Lobgefange auf die Ratur foll er gar ein Atheift, ein Pantheift fenn, (wogu Gundling alle Weifen bes Alterthums machte) ben Derren entfallen bie Ramen, nachdem fie ibre Schlafmuse

muße ichutteln: Snug, m. Fr. lefen Sie'thn mit Bernunft und Unterscheidung; begines gen aber, in: dem, was er Feines und Scholines hat, mit nicht minderm Gefühl für Wahr's heit und Dumanitat, die Bluthe aller menschlichen Tugend

Ueber Rouffeau werde ich vielleicht barten benten, als Sie alauben, wenigstens ben ich L fein fo blinder Rouffeau-Berebrer , dag ich, wie viele, ton ich weiß nicht fur welchen himmelegefundten , den vollfommenften Erffarer und Martrer menfeblicher Babrbeit u. f. bielte; mich buntt, er war mehr Dartrer feiner Rrantbeit, feines philosophischen Egvismus und einer fonberbaren menschenfreundlich = men= fcbenfeindlichen Laune. Go berebt er ift, fo oft beclamitt er, infonberbeit von fich felbft, jenem großen Moi, bas feine Statue guerft auswricht; and find einige feiner Oppothefen, in ber Allgemeinbeit, in ber er fte portrug, ob et fe gleich nachber immer mehr einschränfte, wohl nicht ju votten gewesen. Im Reich ber Tobten aber wird felbft fein Beind Boltaire ibm nicht mehr langnen, bag er ein farter fühner Beift, ein berebter Mann und ein ftrenger, eifriger Liebbaber beffen gemefen, mas Er für Wahrbeit aufab. Geine Berebfantfett, fein Daß

gegen ble Lafter ber Gefellichaft und ber Gefebrten, feine feurige Liebe ju einem IDeal von Tugend und Redlichteit, ob er fie gleich mit faurer Sonderbarfeit vermengte, werden ibn immer als einen Coloffus unter ben Schriftitela lern unfere Sabrbunberte barftellen, von bem. es Schabe ift, daß jugendliche Rebler und Uns aluckfalle ibn in manchem Gefühl für fein nans tes Leben verdarben und die Bluthe feines Dafenns zu einer berben Rrucht machten. In biefem Betracht find feine Confessions, Die ich Ibnen indeffen jest noch nicht zu lefen ratbebas marnenofte Buch für einen jungen Men-Es jeigt nicht nur. fcen, bas fenn tann. mas für einen bofen Ginftuf Berirenngen ber Jugend aufs gange Leben baben, und welchem gefährlichen Labprinth man fich aussebe, fobalb man obne Grunbfate Die cemeine Babn ber Gefellichaft verlägt: fonbern bei Rouffeau felbst wirds offenbar, aus welchen truben, traurigen Quellen ber Schimmer jener Lieblingsgrundfake gefioffen fen , ben man nachber in feinen Schriften bewundernd anstaunte. Benn Sie alfo einmal feine Schriften lefen. (noch balte iche nicht für gut und nothig) fo lefen Ste fie nicht anders, als binter feinen Confessionen. Die erften als fcone Declamationen eines vom Beae verirrten Ginfamen über ein

ein parabores Thema; was Wahrheit in ihnen - ift, wird fich Ihnen Theilmeise boch aufbringen und Sie werben Diefe eingeschranftere. bes mabrte Babrbeit befto mebr lieben. Sein Emil ift voll von Bevbachtungen und Lebren für Die Menfcheit.: fein Glaubensbefannenis Des Savonifchen Disars in bemfelben bat fcosme Stellen, über Bott, Gewiffen, bie Stimme ber Ratur und die Bortreflichfeit bes Enangelium, bei allen Zweifeln, die er dagenen vors traat. Diefe baben ibm Berfolgung gugegoe gen, und fein fonft nubliches Buch bem Reuer überantwartet; fie fteben aber in bundert anbern Buchern, die überall gelefen merben und bezieben fich meiftens auf ben Sauptzweifel, baff die geoffenbarte Religion nicht allgemein fen, meldes fie auch, ale Gefchichte, offenbat nicht fenn fonnte und fenu molite. Uebrigens lefen Sie zu des Rouffeau Lobreben auf die noe turliche Religion auch Molers Brief an Den Bicar: er glebt fein Wort für die positive. Religion auf feine Beife; wie benn auch mirts lich jener Loboreisende Tranm mancher Deiften vom Glane bes allgemeinen Raturlichts und ber

<sup>&</sup>quot;) Schreiben an ben Savonischen Wifar, Brei men 1777.

ber Allgenteinen Ratur- Religion, der Geschichte der Menscheit nach; nichts als ein glänzender Traum senn dörfte. Wenn haben die Menschen sichen solche natürliche Riligion in aller Reinheit
und Würde gehabr? welche Menschen? und seit
wann? wie lange? Und welche Menschen unter und sind geschieft; ste zu baben; sie zu bes
wahren; immer derwach zu bandeln; sinnu
thre gepriesene Himmelttare Schönheit parmus
nio und Reinigseit recht zu bewundern? Alle
solche Gachen in Roussau, und seines gleichen
muß man, ohne den Werth der Abstraction
felbst zu verkennen, wie Litopische Plane lesen.

2. .... - Aber mein genug, ne Rrambenn über die Schriften bert anbern Abiloferben, laß fe ich mich jest mit Ihnen nicht ein 37. Sie bas ben fanbre, unichablichere, nothigere Bucher fün jost zu lefen. Bon Ginigen berer & bie Sie mir genannt baben, i. E. von Dume, Dels vetius, Bolingbroke, Boltaire, batte ich; fie als Philosophen betrachtet, ip gar viel nicht; nur bauerts mich freilich, bag fie in manchen Antibeiftischen: Spftemen und Borter buchern ichnobe abgefertigt und fast immer mit Leuten jufammengefest werben, die meder an Beift noch Absicht bas minbeste mit ihnen ge-Dug es nicht jeben billigen mein haben. Mann,

Mann. ber Diefe Mamen anders als aus Barterbuchern und Regerregiftern tennet, beleibis gen, wenn ein Montesquieu und ber Rarr La = Mettrie, ein Chaftesburi und Chubb. Der ernfte Rouffeau und der Spotter Boltais Te, in buntem Triumphe neben und durch eine ander Schau geführet werben? ja bag oft ein Menfc uber fle, ale über bie elendeften Coriftfteller, das Urtheil fpricht, ber faum ibr Abfdreis ber ju fenn werth mare. In unferm Sabrbunberte ift bas nicht nur beleidigenb, fondern auch laderlich und ichablich. Einmal gelten biefe Manner, ein Montesquieu, Rousseau, Shaftesburi ober auch hume, Bolingbrofe, Boltatte in ber großen Belt, mas ber Dr. Doctor vielleicht nicht gelten : und wenn aus dem Mande bes Doctors ber Bafter nun betgleichen Urtheil meiter, in Die Gefellfcaft, in Bucher, fogar vielleicht auf Rangel und Altat bringt, fo bat er ber guten Cache bamit chen nicht gebolfen. Ueberbaupt, m. Kr., fcweigen Gie von biefen Leuten, che Gie fie felbft gelesen baben; auf ben inden expurgandorum und bas Zeugnif eines Inquifitors verlaffen Sie fic nie. Boren Gie bie Grunde Ibres Anti Deiftifden Collegii; Die Befchichte unb ben Geift einzelner biefer Schriftfteller muffen Sie aus ibren Schriften felbft tennen lernen , Ju

beren Prafung aber ein fcon gefester Berftand geboret. . .

Kolgen Sie alfo meinem Rath und brangen fich nicht voreilig jum Lefen folder auch berubmten und glanzenben Schriften, bie gegen'bie Religion geschrieben wurden; moge fich an ber Lecture Der Collins, Tindals, Tolands, Morgans, Chubbs, Woolstons, d'Argens und Conforten erbauen, mer ba mill, mer bain Mint und Luft bat. Dich fredets febr. daft die Periode vorüber ift, da Alles von dies fen, jum Theil febr unwurdigen Ramen ertonte und man mit ben Bildniffen biefer Lente und mit ihren Widerleaungen Raften und Deller fomucte; aud wunsche und hoffe ich, baf bie Beit bald fommen merbe, ba man bie blenbenberu Ramen eines Helvetius, hume, Die Derat, in Urtheilen und Sachen diefer Art auf ibwen rechten Bertheinschranfen werbe. Bas follen überbaupt Schriften Diefer Battung, wenn fie auch Lant die fcarfftnigften und reigenbften maren, in ben banden eines ju bilbenben Junglings? Bas foll er an Montesquieus Geift der Gefebe, an hume's Zweifeln gegen alle Bewifbeit und Moral ber menfclichen Erkenntnift. an helvetius Wetterleuchten bes Efprits (wie Denbelsfohn fein Buch nicht unrecht bezeichnet)

an Diderots Rifch, der nicht fur alle ift, an Bolingbroke's unbiftorifchen Zweifeln gegen die Jubifche Geschichte und endlich gar an Boltars Evangelium lefen und lernen? -Es ift ein unabsebborer Schade und Berberb bes Jahrhunderts, daß jest Alles Allerlei, fo vermischt und unordentlich und ohne alle Grund-We liefet. Go mars nicht bei ben Alten : Daber bachten und fcbrieben fie auch andere. Abre Denfart nabrte fich an Wenigem und bem Beften: fie feste fich infonderbeit in ber Sugend erft veft, che fie fich fchmucte. Werben Gie bierinn, lieber Sangling, auch ein Alter. Dalten Sie fich an bas, was Ihnen gute Grundfate, eine beite Dent, und Gereibart giebt; und laffen dagegen ben abwechfelnben Ritter-Raat ber Betten einem jeden , ber fich bamit In Baumgartens Biblio. Somucken maa. shet, in Lilienthal und Pcland finden Sie fürs erfte foviel, als Gie von biefer Leute Deinutis gen zu miffen brauchen; fodenn fefen Sie etma Die beften Geriften ibrer Gegner, z. C. Bet-Blei's Alcipheon, (ein feines und fcones Buch. mur falecht überfest im Deutschen Ofelton's Beforache, Benelei, Koster, Littleton, West, allmablig. Jeb fage: allmablig: benn fo wie had juviele Lefen überhaupt fchabet: fo fest in-Sandierheid bad Rofen mancher febiefen Rechtfertigung-117.

tigung eher felbst 3weifel in ben Ropf, als bag es folche wegraumte. Sichern und verwahren Sie fich zuerft ihre Religion burch eigne Uebergeugung; alsbenn laffen Sie die Feinde an fich tommen, obne bag Sie folche aus Uebermuch suchen wollten.

Uebrigens munfchte ich, m. Fr., daß ich Abnen barch meine lange Debuction wenigstens iene eble Befcbeibenbeit gegen manche zum Ebeil verbienstvolle Ramen, die nicht mit gleicher Schuld in Diefem Regifter fteben, einfloffen und Sie infonderbeit vor ber religiblen Recheit. por ienem bochmutbigen Trot bemabren fonne te, ber gemif niemand weniger als einen Theologen und Bertheibiger bes Chriftenthums flei-Bas folls j. E. beiffen, baf mir ben Ramen Deist zum Schimpf und Efelnamen gemacht haben? Gind wir benn feine Deiften? Mifo Atheiften? Eritheiften? Wolntheiften? wie maren wir zufrieben, wenn man und einen folden Ramen gabe? Bar Ebriftus nicht Albit, im reinften Berftande bes Borts, ein und mars nicht fein 3med, die Setmen zu reinen', vollfommenen Deiften , b. k. in Dienern und Rindern Gottes, vollfommen, wie ber Bater im Simmel vollfammen ift ...ch machen ? Bar nicht Deismus .. ber Blanbe

an Einen Gott, Die Grundlebre ber Religion bes alten Bundes? und ift fie nicht Grund lebre feber nutlichen. bitbenben Religion auf ber weiten Erbe ? Weund alfo Leute niebt, bit Die Babrbeiten ber natürlichen Religion mit mebrerm Riett fuchen, ordnen, beweifen, aus Dert legen, felbft wenn fie auch von ber Gefcichte und ben Lebren einer geoffenbatten Religion abstrabiren : find fie befimegen Schie pfes - werth? Sind Sofrates, Xenophon. Plato, die Pothagorder, Cicero, Epittet Antonin u. f. Schimpfed werth, das fie bie Babrbeiten ibrer Religion und Moral, fo fern fe fte einfaben, ju grunden, ju bemabren, gu verbinden fich rubmlichft befrebten ? Sat bie menfchlithe Bernunft , bat felbft ble Chriftlis de Religion badurch gewonnen ober verlabe ren? und warum betrachtet man jene, Die ju unferer Beit leben, nicht auch ale Griechen und Romer ? Laffet fie ibr Bert treiben! treiben fies gut, fo tits der Chriftlichen Religion gewiß nicht icablico; treiben fies übel, fo ift ta auch ber Schade ihr und die Religion giebt fich' in ihr eignes, besseres Gebäude. Sind fe Philosophen rechter Urt: fo werden fie ein Sebaude unbefehdet laffen, bas nicht auf Ab-Araction. fonbern auf Geschichte gebauet, und also nicht gang ibr Eigenthum ift. men

men fle in unrechten Angriffen bagegen : B meife man fie ab; wur mit rechten, ebelichen Baffen, nicht mit unterlegten Minen ; fonft Berautet man fith ja felbft feiner - me nicht Barger, fo boch Umterthanen, Sandlanger und Mitarbeiter. Gefest, fie batten lauter verschimmett Brod in ihren Tafchen; lief bod Ploftig die Gibeoniten mit ihrem verfcbimmelten Brod leben und machte fie bafur ju Golgfpaltern und Baffertragern am Tempel. Dachte, wit machtens, wenn fie übrigens friebliche Menfchen und nutliche Burger find, auch fo, und die Bernunftbeweife mogen bas Sola und Baffer fenn, bas fie uns ju unferm Opfer mit großem Ruben und nicht ohne unfere Bequemlichteit fo reichlich zutragen. Leben Gie mobil.

#### Der 'neimzehnte Pfalm,

Die himmel erzählen Jehovahs Ruhm; Die Seernenhohe verkundiget fein Bert:

Der Tag dem Tage, die Racht der Nacht fagens und strömen Erkenntniß fort.

Es ift nicht Oprache, es ift nicht Bort, bag man nicht etwa vernahme den Schaft.

In alle Lande tont ihr Rlang; jum Ende der Erden fpricht ihr Lieb, wo das Belt der Sonne ruht.

Rus bem fie tritt, wie ein Grautigam aus feinem Brautgemach; und freut fich, mie ein raftiger Delb auf feine Siegesbahn.

Bom Ende der himmel geht fie aus, geht bis ans Ende besselben bin, und fallt die Belt mit Gint.

Auch unfer Gefeh Jehovahe ift Tabelloe, und berichtige ben Berftand.

Schovahe Zeugniß ift bewährt und mache die Einfalt weise.

Die Gebote Jehovahs sind gerecht und erfreun das Herd. Lauter find Die Biefehle Jehonalls.

ein erleuchtenb Licht bem Muge.

Die Burcht Jehonahs, fie ift rein, und bleibt in Emigfeit.

Behovahs Ordnungen find Bahrheit und fie rechtfertigen fich.

Sind toftlicher als Bolb und Ebelftein, find fußer noch als Bonig und Sonigfeim.

Dein Rnecht wird burch fie aufgeflart, und mer fie halt, bat großen Lobn.

# Neun und zwanzigster Brief.

llerdings ift Dogmatit eine Philosophie und muß ale folche ftubirt werben; nur eine Bbilo-Topbie aus der Bibel geschöpft und diese muß immer ihre Quelle bleiben. Bas man auch jur Bertheidigung fage, fo ware eine falfche Methode, als die Wolfische Phitosophie fich eine Berrichaft über die Theologie anmaafte, ibre Definitionen in jeder Lebre jum Grunde fette, baraus betleitete, mas ihr gefiel, unb nun binten nach einige biblifche Spruche zur Schau führte, bie quch ohngefabt baffelbe fagen mochten. Diefe Bebandlung mar im Grunde nicht beffer, als die Ariftotelisch-Scholaftische in den mittlern Zeiten; benn ob Ariftoteles obet Bolf ? thut nichts jur Gache.

Muskeitig ist bier die Philologische Methode bester, die zuerst, recht gemählte und binsanglich erklärte Sprüche voraussest und aus ihnen mit gestindem Berstande Lehreit solgere und sammiet. Wie haben denen Dant; die diese Lehrart geretter und bestätt zet haben, auch allen denen, die in ihr ford gehen

geben und immer mit mehrerm Rleif Goruche zu mablen. Lebren zu fimplificiren, an erlauterit, ju begrunden fuchen. In unferer Rirche brach Melanchthon, ein eben fo guter Philosoph als Philolog, die Babn und machte eine Menge Schuler. Als Diefe von einer abermaligen Scholaftit überschricen murben, brach Calirtus und feine Gehulfen mieber gu einem beffern Bege burch. Die Rreigeisterei ftand auf; ihr entgegen feste fich bie Philoso-Dhie veft. Diefer entgegen regte fich ber Dietismus und alles gabrte fo lange burch einan-Der, bie fich mit Bulfe der Gorachen und, bes gesunden Berftandes die Philologische Lebrart fest emporgeschwungen und manche Rebler ibrer Borfabren gludlich verbeffert bat. Biele unnute Terminologie ift weggeftreift? mancher frommelnde Unfinn ift zu richtigern bis Blifchen Begriffen erhellet, andre Lebren find beffer geordnet worden, und überhaupt wird ber Lehrling jum literarischen Berftande ber Bibel forgfaltiger angeführt, welches unzweifelbaft und gewiß in feiner Avt gut ift. Db man Dabet nun abermals nicht etwas Unbers verfanme ? ob nicht munche Lebren überhaupt (auch some, barüber prebigen ju wollen) ju troden vorgetragen merben, fo baff bei ber an fich unentbebrichen Boutfuitt oftmals bie Sache felbft.

felbit, ibre Befchaffenbeit, Wichtigleit. Mites be, Rugen, Gebrauch, Unwendung, furz bie Realitat Der Dogmatif etwas bintangelent merben ? - Beinabe follte man bies aus mans den Beispielen ber Junglinge, Die von Afabes mien tommen, vermutben. Gie, m. Rr., vergeffen gewiß Gine aber bem andern nicht. Treiben Gie nicht Worte, als ob feine Sachen Dazu in der Welt vorhanden maren. Bandbaben Sie die Bibel nicht, als ob burch Ihre Reitit erft eine Bibel werden mußte; - biefer fritifde Bormis ichabet ber Beiebeit. Babre beit und Rugbarfeit Ihres gangen bogmatifd - biblifchen Studium mehr als Gie benfen. Es mare übel, wenn burch Ibre Bemus bung erft eine Bibel ober eine Dogmant murs De! und fo muß es nicht vortbeilbaft fenn. menn Sie an Ihrem Glaubensbuch nichts als eine Rabrit bergleichen curarum academicarum baben. Rommen Sie nachber ins Amt, fo feben Sie, wie unbrauchbar Ibnen biefer Grife lengeift ift: Reigen fie weiter ins Alterthum durch eigne Belefenbeit und Uebung binauf, fo finden Sie, wie manches lange fcon gefagt mar, mas Ihnen Ihr Lebrer, als gestern erfunden angab. Melanchthon, \*) Chemnit, Hype-

<sup>\*)</sup> Die vollftanbigen Litel ber hier angeführtets Schriften find in Walche bibliocheca theolog.,

Hyperius, Strigelius, Chytraeus, Calixtus in a. waren in rechter Methode ber Dogmatit auch feine Thoren: neben ibnen find Calvins Dogmatit, Gerhards loci, zumat mit Cotta's Bufagen , auch mobl ju gebrauchen und lettere ein Deer von Gelehrfamteit und Renntmiff. Wenn in ben neuern Beiten burch einiget gelehrten Eregeten j. E. Michaelis, Bacharich, Tellers, Doderleins u. a. Rleif dies Studium infonderbeit in Drufung ber Beweis-Rellen gewonnen bat : fo brauchen Gie biefen Gewinn ftill und befchetben , chne vor Fritifibem Duntel Die Cache felbft gu verlieren und gulett vor laufer Eregefe feine Dogmatif mehr ju haben. Salten'Gie fich an einen gefunden und gelehrten Philologen, ber Gathe und Wort bat: Osodoyen der, & reyvodoren, fagte Bafilius; vielleicht follte man in unfern Beiten bingufegen: & Pidodoyer Movor. - 3ch munfchte, daß Gie in Erneffi Bibliothet die Recenfionen einiger neuen Doamatifden Bider, Baumgartens, Clems, Stachouse, Beilmanns, Barthe, Tellers, Michaelis, Gerhards, Zacharia u.a. Tafen : feine Urtheile auch über den Bortrag ein-

in Mobelto, Millers u. a. Anweisungen gur Ranntnis theologischer Bucher ju finden, daß eine neue Enumeration überfichig mare.

gelner Lebren find febr befrimmt und foffighat; noch beffet mats, wenn der berdienftvolle Greis und felbft mit einem Lebrouch befreitte."

Ta babe bisber de Biblide Theologie als bie einzige und mabre-gerabmet; Gie fflerfen aber felbft, m. Freg bağ ich bamit feine afroumatifde Genaumfeit ausschließe; Die Telbe vielmebt aufs moalichfte muniche. fammengeruffte Borte der Bibel berbeten , fann. Teber Unwiffende, und binter folche Borte fetnen eignen Babn verfecten, baben alle Schwate. mer und Bergeiffer gekonnt; ich nannte alfo die Dogmant mit Aleis eine Philosophie und babe ihe ifingft fcon in einem eignen Briefe +9 die Geschichte der Glaubenslehren und ihres Bortrages, durch alle locos und Jahrhunder. te bindurch gur Gefahrem mitgegeben. glaublich ifte, wie burch biefe Geschichte jebe Lebre gleichsam genetisch bell und flar, ja auch Die durreffe Terminologie dadurch belebt mer-Man fiebet durchbin, wie feber neue termi-

<sup>\*)</sup> Da dies nicht geschehen ist: so wäre ein ders gleichen Buch von seinem Nachsolger Morus blelleicht noch erwünschter.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Brief muß verlohren gegangen fenn; ober ich habe die Stelle nicht bemerkt. Der Berausgeber.

terminus, jebe Clafffication und Untithefe ente Randen fen ? auf melder Seite Recht und 1 Wabrbeit gewesen? ob man jeut noch den Ause brud, ober bie Eintheilung nothig babe? ober ob man fie nicht. nach Lage ber Zeit, mit et was Befferm vertauschen tonne ? Das lette ift infonderbeit für Die Ratechetif und ben Bredigtportrag bienlich: benn was follen fich Rinber, was follen fich Buborer mit Worten qualen. zu benen die Beranlassung langst dubin ift, die unfre Beit' (benn auch bie Art ber Gprache und bes gemeinen Sinnes veranbert fich) gerade eber in einer andern Bedeutung, aufzunehmen geneigt mare, ale fie urfprunglich baben follten? Verba valent, sicut nummin und so mie die Philosophie, ja jebe Lunft und Sprache ibre Lineamente veranbert, warum follte es bie fcolastische Dogmatik nicht, die fofern ia blos Philosophie Rung, Sprache 1988

Ich weiß nicht, ob man sich in dem Streit, ob die gelehrte Terminologie aus der Theologie zu verbannen sen? genau an diesen Gesichtspunft gehalten habe; er ist, duntt mich, der einzige wahre Gesichtspunft. Es fragte sich nehmlich; aus welcher Theologie sollen ste abgeschaft werden? Nicht aus der akroamatischen Dogmatik; sonst mußte diese, um eine genaue Wissen-

Wiffenschaft ju fenn, fich eine neue Terminotogie erfinden. Mus der Befchichte der Dogmatif noch weniger: benn ba find fie res falli. Die wir grat vergeffen , nicht miffen , nie aclerut baben tonnen (woran niemand zweifelt.) bie aber deshalb im Buch ber Zeiten, mas fie find, bleiben und bleiben werben, ja an benen baufia die Genefis und die Geftalt unfrer Ebeologie flebt, wie in vielen Droben Erneffi und andre aezeiat baben. Db aber verflochtne, abgelebte, ausgeftorbene Bortframereien von ber Rangel und aus ber Ratechefe wegbleiben tonnen, ia menbleiben muffen, wer follte baran zweifeln? Gebt man benn mit verrofteten Schwertern ju Belbe , bie jest weber treffen noch fchneiben? Dber legt man fich mit Belit und Banger gu Bette? poer will man mit ciner alten Lange Rorn foneiben? Richt anders ifts mit bet ausgeftorbnen Reten- und Streittechnologie auf Altar und Rangeli - Rebe bier, wie Deine Reie rebet: erflare, wie fie, Die umberftebn, dich verftebn und dir etwa, wenn fte an beiner Stelle Ranben, ben loeum erflaren mites ben. Das gite Ruftzeug lag im Beughaufe bet Dogmatit, auf Concilien und Sprivden ; aber Wiffen muffebu's, woes febt? wohm es gebort? while to gettucht ward? obs erwanech, beet Gottleb! nielemebr gebrauchtwerben burfe ?u.f. :: Beide II. Theil.

en Sehr boch, m. Rr., icate ich einen Boto trag, er fen eine Dredigt, ober gine Ratecheft, mo dies Maas doamatischer Benauiakeit auch in Borten recht angewandt ift, obne, weber bem Berftande der Beit, noch dem Begrif ber Lebre etwas zu vergeben : es ift nicht fo leicht ju ereffen, als man bentet. Rindern g. E. ben ameiten und britten Urtifel, ober bie Lebre von Den Sacramenten ju erfidren, obne ben unnuben Schulmuft ppriger Jahrhundertojge wiedere bolen: jugleich aber auch fo, bag bas Rind fich gegen die ihm portommenden Erribumer banaus mannen tonne, furt, wie fie ein Evangelift, ein Apostel, wenn er jest lebte, ibm beinebracht batte -- bies balte ich. fut ein Stud Sofratischer Cheologie und Lebtweisbeit. Dit Racher Philosophie über diefe Lehren ifts nicht ausgerichtets nit bloßem Beglaffen beffen, mas ame nicht gefällt a mas fich atwa nicht mit vol-Jem Dunbe berfaben lagt, ifte noch weniger gethan. Ramtwis ber Bibel, bes Dogma und feiner Befdichte : Rountnif feiner Beit und feir sur Subjecte ift nothig. Satten wie bod eine Meshichte Den Dogmatik, mit bem prakti-Ichen Endurtbeil bei jeben Leben wie fern fie, Inach! foleben Weatniffen , jehr am beiten unfper Beit vorzutragenemare! Borarheiten iber eine relate Alexifal habers mir infandenbeit voter den .... 15 .In , Sørm :450

Semmienschaft Acheisen weichlich 3. San : Word, selbst aben, das ich wählscheichen underscheitsche abei ich weil schen die selbst aben ist "for viel ich weiß, noch ungescheitehen. D

. Eine Geldichte bes Dogmatifchen Predigte vortrages ware elenfalls zu wingenen denig es ift ein fonderborer Unbliche wenn mon ibm Die Reiten ber chriftlichen Belbichte binab veren folgt und bie Rarbe fiebet, die er jebedmal vom feinem Beitalter und ber bomaligen Dadenif. Luther in Bufprach big fenichaft annabm. einfaltige, farte, ungefchmuckte Coroche best gefunden Berftandes ; er fprath aus Bruft aup Bergen, nicht aus Ropf und Gebachtnie. Ste ne Brebigten find baber infonderheit bei Bea mutheveffen Predigern in: unferer Abebe lanes das Wuffer ibres Vortrages gamefen : Ebenie vis . Matthefius, Weller & a. projecon ibm nach. Dit der Beit antete Diefer Boptrag in fleine Mabroen, in erhanliche Stebt- Ber flischten, mobligemeinte, abennicht immerobee febende Confitia, Lurz in einen Stadtpfarreffe Bortrag and ... bon dem with sus dem voris and the a Cipe a sea man.

<sup>\*)</sup> Ber Spiceler's Pirthengeschichte Bennt, wird nicht lange barüber anfiebn, von vom ers am tiebften mabfiben noonell nocht in und

gen Sabrbundert noch eine Menge Broben bas Akademien und Sofe wollten fich und toricheiben : jene lagen jum Unglud in bitterm Streitigfeiten, viele waren mit ber Stuche eis nes Spanifchen übeln Geschmacks behaftet: beides, Dolemit und ein frisfundiger Gefibmact fam alfo auf die Rangel. Run murs Ben febreellich s bogmatifche; widerlegende, bonnernde; ober emblematifche und Bilberprebige en gebalten, bit fich abermale eine Beitlang erbalten baben. Danner von feinerm Geift und Befferm Dergen folungen fich, an die Doftit's Bis endlich aus ihren Rachtaffen in unfernt Nabrbundert ber Bietismus entftand; aus mele dem fobann anbre Gerten bervorgingen, beren tebe fich ibre eigne Erbanungs und Rangels forache oft mit großer Wort. Berwierung und mit einer gar eignen Phobologie bilben wolltes Beil Diefer Bortrag jum Bergen fprach, tonnte bas Cvanifebe Bilbermefen und bloffe Wortgeflinget's fo wie auch die enftige Strettrbeologie ibm nicht besteben. Bhilosophie aber machte fich gegen ibn auf und unftreitig mit beft ftent Glide und fir ben menfchlichen Berfrand, Bee por allem andern Rlarbeit liebet; bis endlich auch fie bie gange Dogmatif und Meral, ia Togar Prepigten und Ratecbismus in einen neuen Spanischen Mentel bullte. Die Relie

gion geborte nun jur beften Belt und aus bem vollkommenften Welen folgte der Rufammenhang alter Dinge , auch ber Gunde, Des Lasters, Der Gerechtigkeit Christi, bar Buffe, der ewigen Sollenstrafen, wie ju erweifen. Bo konnte man auch ibeffer ermei-En, als auf der Kanzel, : up niemand miberforach? und fo ward felbst die Renzel , zwygl da Bolf Deutsch- geschrieben hatte benit einer Terminologie aberbangt, Die nach wiche vollie von ihr wegbleiben, ja die in unfrer Sprache fest beinab an Daufe fenn wills ob ber gemeine Mann gleich, felbft unchbem er fie bundertugt gebort:bat, Sie eben nicht mehr verftebet, als ba er sie zum erstenmal borte. Bewegungs grunde und ihre Bestimmung, Triebe unb Bollkommenbeiten, Befet und Doglich. keit, Gesichtspunkte, gagen Sicuationen, Charaftere, Ideale m. dat. find not auf ber Rangel, und oft werben fie, gang unnit, ja vam Rebner felbft unverftanben, age unrechteften Des gebraucht. In ben bamaligen Streieigfeiten über Die Philosophische Urt ju predigen kamen unter andem Theologische Sadanken beraus, wo eine philosophische Pre-Digt in gutes verfindliches Deutschüberfegemar: wie oft hatte man zu folichen Ueberfetzungen noch Anlag und bedauret die Menge. Die es nicht thun

Edun' tann't Murificeltich ift unfore nenefte Bib ther prache bie fich auf Die Rangel gedranget Nat .. Afderand Bolle Carifren bie nicht mehr Jablefen werden : Bitbern and Ranfreich; Bend Mand ? Realitaville inclination we her P'Die W vielen Uchtresumach .. (und ineiftens bitth Sanbarbeiterer biet ben Gentus unfter Gorathe latte feinen, berberben biefe : felite zu frühe. Bu William ge ?! Inde dofe Bofung Tolcher und allet-Bei Satiffertwet beide necht mehr. timfer Erk-Maracter, ber Ruchannangsfüchte macht, buff Met Inimee borgen und beweln ; fa baff menn Ind nicht bie Gachen fotbit fo leicht fortbeingen Maffert 30 wite meinenftenen Abbres. D. 171leten, Billeine Bebaffe antenehmen und nuchher findifc Get Schau ftellen in Ich babe Einen Denfeten Metannt, bem man tumer anboren fonnte. mas Wiftliebt geleffet batte : eille anbern , ber'th Weebillon vetliebt; wirtlich Erebillonisch pre-Binten ...... Bie Whnen leithe benfen , 'reie? Bis Rlopfisch auftam, "prediges"alles Jungs, Mbas erhaben fenn wollte, in verfinmmelten De Famererny barre bas Barbeifuffrum nur et Was langer gebauete, fo hatte min auch Bar-Bifch gepreblit. 2018 vor wenfain Rabren IIles die Runft tennen wollte, etfchien auth bie Runft auf ber Rangel; fest, ba bie fangen hoern Biblifche Musbeflete in ibre Romangen und Mond.

Mondscheinberfe beingen, ware es ja undantbar, wenn die Kanzel mit, der Zeit ihnen nicht nachginge und auch den Nomanzen- und Mondscheinton borgte. D Luther, wenn nian da an Dich
und au Deine reine, veste, allverständliche Spielche zurückenket!

Erlauben Sie, daß ich einige Lehren ber Dogmatit burchgebe, unb ba boch bei ihnen anber Ammendung alles liegt, etma zeige, wie fie zu Bartragen dienen konnen I, mas bei bielen ete ma zu vermeiben, bei jenen vorzüglich zu braue, den, ju tiugen mare ? ober mo Sie fich etma. weiter Rathe enbolen tonnen ? u.f. Ich meppe ... Rathe erholen --- nicht in Dredigten : benn van diesen kenne ich wenige, " Ich habe nie Zeis. gehabt ... Noftillen gu kefen und manche glang gende homileten, find für mich unbekannte Lanber Bielleicht, gelingt mirs aber, Ihnen bie und baietwas zeigen zu tonnen, babei Sie jeno entbebren mogen ober menigftens ficherer, brau-Indeffen verfpreche ich nur Proben sichts Ganzes! Leben Sie wobl.

Dreif-

## Dreissigster Brief.

ott ift bie Saupelebre aller Religion, fo wie Die Quelle aller Erfamenig, Geligfeit und Tugend. Die erfte Barnung, Die ich gut geben Babe', 'lft : entwelhen' Gie ihn nicht! wenn Gie ihn heiligen follen! führen Gie feinen Namen auch auf Kanget und Alfar tillft UHfing. - Die oft wird er ba unnus geführt? und fliefit als ein leeres Bilb und Gilben wort, ohne Gedanteit; offile Gefahl und Redung von ben Lippen Billimter! "baff es einen Menichen fchanbern mochte, bere bort und ber đi bie Anbacht und Dochachting nur tugenbhaftes Deiben gurudbenft, mit ber fle bas ewige, boche Re Befen nomiten. Errethalb wird Gottes Dame verläftere uffter ben Beiben ! Fage Paulus von ben Juben, und bon wem golte ed mebr?

Suten Sie fich also, daß Sie ohne Gefühl von Ehrerbietung und Würde, nie von Gott reden und zu ihm beten. Im Geist und in der Wahrheit, sagt Christus, will er angerusen senn, damit sein Erkanntniß in uns ewiges Leben werde; und wie kaun es dies werden werben bei Gebantenlofem Leicheffinn? Wenn ein Sofrates, nur eine Babrbeit ber Philosophie unterfuchend, ju feinem bochften Gott betat ? wie einfaltig und erhaben ift fein Gebet Benn die Buthagpraer Gott lieber burch Schweigen, burch ftilles Suchen und Rachabmen, als burch leeres Bortaefdmas ebren wollten : menn mande Boller ben medfen tinnenbaren am beften mit einem fillen Schauer finblicher Liebe anzubeim glaubten; wie? unb wir Ebriften, benen ber Sobn aus feinem Schoofe ibn, als ben Bas ter, ale bie plimirfende abenafferaoffene Quelle alles Lebens . aller Selinfeit fund gethan bat; wie meit fteber Wir in fo manchen Buchero, Brediaten & Thaten und Gebeduchen binter ibmen! : Micht, als ob ich Ihnen jene unlautere Empfindungequelle, ben Mpflicismus. par jum Erfas ber Empfindung. bie falte. bochtonenbe Obantaffe, ein auffliegenbes Obenneichmas u. bal. anpreifen wollte. Gott wird fowehl babarch, als durch jeden leeren Schein Der Benchelei und ber Abgotterei entehnet; ja durch Diefen wied eine Gemeine ofe nur verführt und geargerte ' Reben Sie von und zu Gott in. Sinfale bis Bergens, wie Gie benten, wie Gie. ion erfenned und empfinden. Leenen Gie ibn. alfo retht erfennen; ficher empfinben; niche burd). Borte allein, fundern durch Gebanten, burch. Liebung.

malific ihrte Echabrung. Diestife tie medite titte oracio, ineminide, Die Buther gum Stus blain' per Speologie vonfibreibris vent niemaila Riten ehren andern flebrenge madner felbft nicht word winderiemand einem dieberg gebeit ! mas. ระเทศตอน : การโรก ค.ศ. 6 ยังธ nighte @ Entri nital In spiffundige Unterstuchtungen über Gottes Befon und Eigenschaften laffen Sie fich por einer Dinfanuming widieninde Bigfeit unterrichtet werbeit wille nicht nim . 86 ift gut , ia nothin : das Sie blefer teditiateie ten und wie meit vo der menfaliden Dffreite wift baring gebracht bat, wiffem " Derien Gie blofen in allen Bermandlungen dund Balunt minteln, wie en fo blele Jahrhundere filnburch Diefelben Rragen und Gnoten, immer in anberk Morten , aufgebracht bat, tennen 30 nur Ihre sen ? wie er Gins in Dreien , Drei in Einem ten ober gar gemarden? was et men Ewigleit ber gethan? mie er and fich felbft getreten ? (vin monftebfer Ausbruck! ] und endliche Dinae bervorgebracht babe? Bie ber Umenbliche fich rest zu ihnen verhalte ?, wie er fle febe und ertenne ? ob in ober außer fich? Er in ihnen "ober fie in 3hm? ob und wie ibre Benandes irung in Ihm feine Beranberung genee und Et -poqi

"Bod in ihrem Zeiteaum wirte, Denfc worben feff? u. V. Diefe und bundert Arugen mebr, woran die fübnften Beifter gescheitert find, werben uns ewig Rlippen bleiben. Unendithe mit bem Endlichen ju berechmen: bas In ober außer Gott ertenfin ober, intenthe the inteffen u. fi from ; das Alles ift nicht Menfcher fonbein Iberenwerf, und mer über Rragen foliber Art Die Rebentvone verdient, tragt fle weber tum Ruben, 'auch mis Chret Btr. Meme, Die wir nicht wiffen, mas wir felbit Afind ? wollten bas Befen ber Befen fennen, wie es fich felbft tenner! Endliche Gefeboft, mit Dround Beie umfangen; wollten ins Uverundfliche geben, wo tein Ort und Zeit ift, und bie. Alliebffenbeit, Allgegenwart, Prabgftination, Jafification in Goet begrunden! Die nicht wiffen, wie fe ibre Dant regen, wie ibr Grift auf ben Abtver wielt, eben ba er mittet --avollein bemonftrizen, wie Gott auf Die Belt, ianf andre Geifter; Elemente, Rheper wiebe? inlania infaniarum! Bur fich bemaben Gie de bleving um de befcheibenften, unverfanglichften Ausbrücke, fich zu erflären; fcweigen aber bavon por ber Gemeine.

Mite ihr teben und etflaten Gie bie Spras He der Gibel. Diefe fpricht, zu Wenschen mensch-

Emigleit, der Unverandeilichfeit, ber Maggenwart; Allwiffenbeit, Deiligkeit, bei. Unvergleitbbarleit Botten, erbabner, faklicher und wedennenter astorpehen werden fann, als im oo. 102. 139. Pfolm , in fo fcomen Stellen bes Buchs Stob, im Jefaias und überali in Dole mub ben Bropheten petrenn ber Rame, und bie Matur Jebovabs, erflatt, wied. Em fiobannes, wo Chriftust von Gotas feinem Bater fo oft foricht; thut ers immer auf die findlichfte, innigfte Beife. Diefe Stallen wie ihren oblen Begriffen ber Angend einzudruden ibr Gott in ber Ratur und Schrift unvergleichbar, groff und liebenswerth ju machen, von ibm nie ju fprechen, als mit Anfang, Theilnehmung und Chrfurche --- bies ift die fcon-Re Philosophio des Chriftenthums über Gott, aus feinem und feines Cobnes Munbe. Dbifofonben mit groffer Dube buntet und balb erwiefen, bat Chriftus oft in Ein Wost -Der Liche und findlichen Ginfalt gebullet; unb manché jenet Weifen erwichens aus und nach ibre --

3. Große Dorologien von Gott, langweilige Erdrierungen einzelner und after feiner Eigenschaften liebe ich weder in Predig-Ken, ten , woid in Biebern und Webeten. Der Deb ent liebe fie, tragt fie abet ques marmer por Gefft und Sprache find in ibm einmal dagu gewöhnet. Bei und werben fie meiftens erfrorne Borticollen, falte Abftractionen, mo Bott von manderlei Geiten vifirt mird, obet gar Monchelitaneien. Run verbietet fa Chris fins alle Battologie, als ein Gefchwag bed Deibens und feber begwegen fein furges ! Uns fer Bater im himmel! und wir Chriften follten bies bergeffen , und in Gefangen und Bredigten, bort noch baju mit oft fo langweis ligen Delobien , bier mit noch langweiligern Berioben Stundenweife battologifiren wollen ? Ne denier man an Babrbeiten ift, befto meber ficht man fich mit biefem Befchmas auszuhels fen : benn mas wollten nun ble Leute, die fo wenig Artifel ber Meligibn baben, Sonnbens lang fingen obergreben, wenn fle nicht noch ein prachfiges Riches über Gott veriebiffreill ober verfffeiren fonnten! Man follte fie gu bon Dobeds ber Barfen fchter, um ihre Befchts bergubeten, ober ju reimen. N. 222 Sec.

Immer, fpricht die Bibel von Gott als einem gegenwähligen, lebendigen, thatigen-DBefeunthendig in allen feinen Werten, thatigening in jedem einzelnen Wert, ja im fleinften Gebife.

Chaft unfere Lebene ; baburch wird fein Begriff andringend; badurch mird die Lebra von ibm neizend und liebreich. Allerdings ift dies auch ber einzige Weg, und Gottes nleichsam qu vergewiffern, ibn felbft mahr;unehmen und ibn anbern bemerkbar gumacken ; furi, es ift, ben Grund aller Religion auf Erden. Den Unende lichen auffer der Welt begreife ich utcht, ar geget mich auch nicht; benn er ift ferne von mir. Aber ber Gott, ber mich umgjebt a ber mich durchschauet, ber mich fcuf, ber alles fcuf, ber mich erhalt und fabret, ber ift mein Gott. und Bater !- Do Graft in der Masur ift; ift ifera mo Geift in der Ratur ift, ifte Daud und Braff feines Geiffest, Ex in Allen und is bestehet aud, po unschaft dich foll in auf mit in aulo Derr, nicht mareft? mo fonnt ich hingeben , ba bu mich nicht führteff? Das Bemehr meinen Bebanten ift ein Stickmert beiner Sand; Die Mfabe, meines, Lebens gin Labpringh, beiner Gug ter bie gange Ratur bein Werf, beine Wohrnnne Soein Dempel. - er gefeicht und fon Baille Louis Contract Contracts

Sie ift die Laute feiner Hand, bie er zu unfren Luft erfand, wird der gab ihr Millionen Gutten, dann wird und jeder Rang der geben bei geben bei geben bei bei geben bei geben bei geben bei bei geben bei ger

kont zum frohlockenben: Befang ber Lehre feiner Deinkichkeiten.

Und diese unermessne Welt, die so biel Wesen in fich halt, seit so diel Wesen in fich halt, seit so diel taufend, taufend Jahren, Und die unendliche Natur ist gleichwohl Ein Gedanke nur, nur Einer von dem Unsichtbaren.

Ist Eine Sonne schon so schön, bei der noch causend andre stehn, im Mirtel andrer Millionen: wie prächtig muß die Majestat, die diese Feuerkageln dreht, in einem — welchem? — Pallast wohnen!

4. Der lette Gedanke führt mich auf Ere was, das ich oft, insovderheit bei Rindern bemerkt habe. Die über und so erhadnen, so vielfassenen Altronomischen Beweise von der Derrlickkeit Gottes in der endlosen Sternenschöpfung sind zu hoch, zu entsernt für sie ist regten sie, wwee meine Erwaitung, auch mit aller Zaslichkeit und Starke vorgera.

gen, lange nicht fo febr, als die für uns überfebbaren; menfcblichen, und wenn ich fo fagen barf, Erdenberveife. Beim gemeinen Mann habe ich ein Gleiches bemertt und bei manchen theile fur mabr angenommenen, sheile beinabe fcon gemachten Entbedungen, ichuttelt er ben Ropf und bentt bochftens: quae fupra nos -- Alfo auch um befimillen balte ich ben Bortraa ber Bibel, die vom Simmel fo gang im Begirt unfrer Erbe und von allem auf ihr vollig nar' av Jewnov fpricht, für ben menschlichbesten Portrag. Suchen Gie für sich alle Die erhebnen Entgidungen zu fomeden,! die in Ropernifus, Keplers, Galilai, Newtons, Bradleis, Henschels u. a. Endedungen liegen, und bie Dugens, Rant, Lambert, Schmid u. a. \*) jum Theil mit ebler Barme porgettagen baben; nur die Rangel verfconen Sie mit Aftronomiften Predigten, und nehmen Dafftr ben 8. 19. 104ten Pfalm, ja endlich Gott felbft bei Diob jum Duffer. Dier ift Erhaben-Beit für bas Gefabl aller : "bier erfcheint ber Allumfaffenbe im armen engen Gefichtetreife, Much wenn Sie alles, mas Ray, uniter Erbe.

<sup>&</sup>quot;Diengeris Lobinothepret: Bauts allgemeine Matupat, gefchichte und Cheorie des himmels: Conigeb. 1755. Lamberts toemologische Briefe: Schlito von Beitebruern u. f.

Nieutvenent, Derham ind andre bon ber Dbnfitetbeologie gefchrieben, fich eigen gemacht baben : fo gebrauchten Gies auf ber Rangel nur febr maffig. " Dadt alle Broeife biefer Thenlatien find pleich aut, ja ba in allen diefen Thard laden einentlich nur Ein Bemeis lient: fo marbi ba fich wier Bucher mehreten , bas bereliebfte Thema gulest ein bloffer Gemeinstel zum Ambe fdreiben anbeer Berfe. Bonnets Betrache tungen, Phiche Schauplas der Matin Camei Boete von Ginem Ramen und von felig verschiedner Musführung!) fint Ibnen obne mich befamt. Reimarns Betrachtungen über die natürliche Religion, über die Tries be deri Thiere - Doch wie konnte .ich Alles anfabren in biefem unermäßlichen Relbe! Gieht Abnen ber gutige Simmel einft in einer Laube mobnung Dufte, Gefundbeit und Bermogens to fen bies Studium Gottes und der Rame thre tagliche Rreube; und je naber fie ben all tanlichen Wohlebaten Gottes im etften Artifel bleiben: befto beffer! Luther macht uns. infanderbeit auf Auge und Obr, (als auf die feinsten, chelften Sinne, . wei Abgrunde von Wundern!) auf Bernunft und eine Menge fo feiner, uns erforfolicher Geelenkrafte, wie auch auf ben ebeln Bliederbau unfere Leibes aufmertfani. Bom letten bat fcon Balen in biefer Abficht Briefe W. Theil.

eint techicos Buch gefchrieben, . und Sallers Shofiologie; infonderheit die Welle vom Dersen: , von ben Ginnen und ber Geele des Dene feben, nebft bem; mas er von ber gangen les bruspfonomie:eingestreuet bat, find ein Ocean pon Wiffenfchaft und Sanntnig. Sufmilche Bouliche Ordnung bietet Ibnen ein neues. Dem Umt eines Beiftlichen febr nabegelegenes Belb duri und wenn ihr eine allgemeine phosische Geparaphie des Menschengeschleches unfrer Erbe gugeführt, würde " marz es zein feboner Kommenter über bie Worte bes Apoftels, Aboft. 17, 26.27. 3ch warde nicht fertig, wenn ich. Ciaffen bindurch, Mies anführen wollte, was tur Ranntnif Gottes in ber Ratur Bortreflie thes geleiftet ift und gewiß noch geleiftet werben wird : überbaufen Sie fich aber auch in Diefent todenben Reibe nicht mit Arbeit. Bielen mirb purflauter Lefen bas Auge blind; und mehr;als Einem Naturforfcher fagte mand nach .. er war ein Areigeift. Er überspannte fich mit Onpothefen , unb fette julett ein Ding , :was et Ratur, Nothwendigkeit, emge Ordnung nannte, auf den Thron der Gottheit. Infonberbeit in Rranfreich ift biefer Ratur Mibeismus. bet fich: oft mit großem Abergianben und einer febr intoleranten Schroaumeret bamen fann, fent die anfledenbe Krantbeit: :-- 3ch bin  von meinem Dogmptisch bomiletischen Arzifel so weit weggekommen, daß ich schwerlich wieser himenkammen kann; also diesenal ging! Und hier ist zur reichen Entschäbigung ein ungebrucker Hompus:

## THE

## Sott!

Du, ber Du bift! — Dies fuhl' ich; ben weie tern Gedanken verschlingt mir Deiner Unenblichkeit Meer! — Doch barf ichs wagen, von Dir, Su Einziger, etwas zu venken, als wie im Traus me, so steigt hier Diese Regung vom Staube zu Dir!

Du, ber Du mareft, Eh bie Orionen, ber fcimmernde Sans, vor bem Blid Dir

Standen! Der Du fie meghauchft tole glocken.
bes Schnees und ewig

Seyn' wirft - fage, wie nein' ich Bich ?. wo find' ich ben Daasffas

Deiner Große? 3ch fteh und verfente inich tief in Die Liefe,

- . Stra

Brebe mit Flügeln bes Lichts emper. Grengen ber Beisen ---. Aber ihr fammenben. Welten , was fepb ihr? Bielleicht nur Atome Die bas heiffere Blut bes goeffett Beltthiess durchwallen. Das vielleicht auf weitern Gefilden mit Cans fenden feiner Sattung fderzet? Bielleicht erfüllt in dem rothliden Strome, Der aus meinen Abern dahinquiff, sin-heer von Belten Bit fein lettes Ochicfall -Wo bin ich? Berlohren in Bunbern Unermäßlichfeit um mich und Unermäßlichfeit

in mit. Da , bem ble Balle ber Belien nur Ein Bedante, ber Musfluß

Belnes Schimmers ift! O lebre mich boch, mer fnunfte

50 ber Befen unenblichen Faben, an eine ander?

Borico, wer pflangte ben ungeheuren Lebense baum, beffen

Burgel tiefer bringt, als fein Gebanteber Engel, Doch fein Sipfel fteigt, mo der Raum ber End. lichkeit aufhört! ;·:·

Edweig'

Disselg und verstumme, mein Geist, und Du, mein Gesang, schwese nieder Und erwache mein Serz! Er schuf auch dich in der Fille Der mechsen Bunder! Du darst ihn verehren, als Nater, In Stands gebuck, als sein Rind Ihn!

Sift zugegen in seinem großen Hause, wo Alles Alles gut ift — nicht möglich das Bestere—
nur der beschränzte
Dumpfe Will es verlangt — wo Alles, Alles bereit ist.
Ann unendlichen Segen, zur frohen Sinkeset.

Seiner verweil' und ruhe bich aus und leg' bich im Schatten Beiner Gate, im Stralg ber allermermenben Sonne,

Die der Reim beines Glads burd ber Zeiten Jahrhunderte fortireibt, Und fets mannlicher macht zum immergranen

ben Saume!

## Ein und dreiffigfter Brief.

Durch ben bie Belt in weifer Ordnung

Und der auch mich fo tunftreich hat gewebt In meiner Mintter:

Die freuer fich mein Berg und ichenft bie Glieber, Die ihm ber Berr gefchenft, bem Berren wieber Und finger ihm Des Dantes heil'ge Lieber Bergnagt und ftiff.

Wie weis, o Dere, war mit mit Dein Seleit Bon Kindheit an, durch alle Lebenszeit! Zuweilen zwar vergaß ich es; doch heut Schärs' ich die Sinne Und seh, wie klug des Herren Arm regieret, Und seh, wie gut er mich bisher gesühret, Go'daß mein Zuß kein Unglad je berühret Bis diesen Tag.

Mit Bolluft haft du mit bas Berg getrantt, Den Becher voll haft du mir eingoschenkt, So daß noch jest mein Geff, der deß gedenkt, Für Frende taumelt. Bergif, Berr, wein fo untleftenden Riagen, Als murrend Dich bein Limbungsbudfte fragen: "Erschufft Du mich allein; wie wich zu playen?, Bergif es, Gerr!

Oft fpricht ber Denfch : "ich weiß, bag Sott mich haft!

Bas bruckt mich fonft bes Unglucks Bentners

Das macht, weil er des herren Sinn nicht faßt; Sonft wurd'er ichweigens

Ein Rind, ju flein, der Mutter Sinn zu deuten, Und bag bie Lieb' es muß' am Bande leiten, Damit fein garter Buß nicht moge gleiten,

Beweint ben 3mang.

Bei mir ift nun die Kindheit überhin. Ich feb big Sand, in deren Macht ich bin Und Satt ift nun dem Linggewordnen Sing Unendlich klüger;

Mein Bater, te Konntest bu bein Kind wast bassen ?...

Sollt' ich benn murrend beinen Arm verlaffen ? Und froch' ich gleich gebeugt hindurch die Saffen. Getr liebt mich doch.

So foll deun bas mein Bunft und Borfit feptit. In halten meine hand vom Unrecht reip, Und meinen Goff ju lieben und ju fcenn Er fobet je ben Miles nadelle Grillen : In ben Einsban an, Die fie gerhaben,

, Stand ofnet feine Spand, um fic gu fallen. Mit Lebensluft.

3. 3d weiß gemiß, bağ Gott ber Comfe lebt u. f. --

Rit biefem und feinem funftlichern Gefange, m. Fr., fange ich an pon ber Providen; ju reben. Der Berfaffer, ein fehr eigenthumlicher Dichter merft von fich felbft an, bag in Stunden, ba er bergleichen Bufpruche bes Bergens besonders nothig batte, ibm bas findliche Davihifche Lied beffer gethan babe, als die er-habne Boragifch-Stoifche Dee. Dich buntt, es wird mehrern fo geben, und gerade biefen Weg nimme bie Bibel. Shue Provideng ift und die Lebre von Gott unnit : ber Gott ber Botturor, ber auferhalb bei Welt mobnet; ift uns ein entbehrtiches Wefen. Gie zeigt alfo Willauter menfeffichen; auch in ben unbedentendften Gefchichten, bag Gott noch jest, als Bater für Alles forge, baß bein, ber auch bas Rleinfte fcuf; nichts ju flein fen. Dics jeigtfie in Behren , Beispielen , Gefangen und Liedern. Die größeste Wahrheit, die ben Sterblichen ju miffen nothig ift at finduft Chriftus an jebes Daar unferes Daupts, an ben Kall eines Gwerlings. Die erfreulichfte Babr-:5 beit.

bele, deren lieberzungung uns for mossibut, breitet er rings um undaus, er zeigt stenus ingeden bindenden Arlobilie, im jedem Sesange des Luftigen, immerverzungten Bogels. Der Fall Minive's und das Pelcen des Aurhis istim Blick Gottes verbunden - unzählige Beispielt mehr: Nachen Sie sich, im Sie, in diesen hanptleber sich sich sie Seichlacht die Bibel, ihre Geschichten, Psalmen, auch manche, sehr rührende-und kindliche Christliche Poesien und Lieder nicht nur bekannte fendern prägen sich dieselben in herz und Seile

Mein Rath zum Bortrage der Lehre wird insonderheit der Methode der Bibel folgen und Ihnen etwa die Punkte zeigen, die ich insonderheit wirksam und Trostreich fürs menschliche Gemuth gefunden babe. Prüfen Sie sie nach Ihrem eignen Eindruck.

gemocktig, als mitwirkend im ihr Leben, anch in die kleinstend kunstände besieben mit seinen Absichten eigessachten, durgestellt werden; soul bleiben die schünken beiden von Allgemein her, entseunt, war und der Wenn nichts in der Welt ohne. Gebanke und Absicht ist; sollte es die Welt dur West, das menschliche Leben, und die Kriebster aller Sichtharkeit, ber Ging bes wenstlichen Gerzens, senn Und nen? fam dorfen? Wenn ich keinem Ande was vollig Absichtloses zutraue; föllte lebs von der, ewigen Weisbeit glauben, die sich ja im Bau des Schauplabes so Absichesvoll gezeigt hat? Und das Schauspiel seibst, wozu sie so nen aufsihree, sollte sich von ihr verlussen, wie eine Posse, durchs udrelsche Obugefähr spivlen, undemben?

Lie mebe Sie alfo Denfeben aufmertfain machen fonnen, biefe Abfichten Gottich bit ben Berhanniffen gnb fleinsten Umftanden Bres Lebens zu bemerken, zu erfore fcen, ju befolgen, in allen Rubrungen, wie Maamemnon, da er vom Traum erwachte; Die Stimme bes alten Reftors ber Welt, und was er und fest und teinem anbern, jest und fonft nimmer, burch Diefe und teine andre Schichnick in beit Welt, fagen noblies ju boren ; je mebr Bie Died bet fich und audern bewirfen, befto mebr baben Gie lebendigen Glauben an Botins Backhung gerrienzer. Siebe, wie die Auger der Knechte auf die Sande ihrer Derren deben und die Augen der Magd auf die ABindo ihrer Frauen; also sehen unfre Lingen auf den Geren unferm Skott. Bleichwie du nicht weisselt den Men des 98in.

Windes und wie die Gebeine in Mutterlib be beteitet werden: for kampft du Sastes Werk nicht wissen, das er thut überallz aber andir und gegen die falbst follt wis err führen und bemerken:

Bir haben einen Arenint in und, ber und auf diesti Ruftrapfen der um und mit und wanbelnben Bebe immer aufmetfant macht : es. ift bad jarte Dellintbum in unfrer Geele, me bie Stimme' und Abficht Gottes lange Reit febr bell und flar miebereonet. Die Alten nannten fie ben Darnon, ben guten Genius des Menfichen . Bette fie mit fo wieler Stugenbliebe bul Diaten, mit fo vieler Chefurcht fulgten. Chriftus begreifts unter bem flaren Minge, das des Libens Licht ift und ben gangen Leib licht merbt. David bittet burum, als um ben gin: ten, februigen Lebensgeift, ber ibn auf rech ter', ebuer Babit führein. & - Mogen wird unn Gewiffen, innem Sitte, Bernunft. den Lower in und neinen, mober wie wir mes len : .... anno .. es foricht diet: unb. beutlich .. aumat in ber Stigend; eht es buich wilbe Stine men con adfen und: innen , buirdy bas Gebrar fe ber Leibeiffaft und bas Sefdmit einer flågrinden Mabenwaft allmäblig am Gemeinen gebracht: viete irre armaibt wied: "Webe berm,

del dem es so flunden und irve gennache wath; deschaberbuit demistunglinge und Kinde! Es wied allmatig ohner Gott in der Welt, geht wie ein irres Schaaf under, ohne gefunden, moralischen Sinn, ohne das Götzliche in Cinner Sache des Lebens an sich und andern zu Inhien. Bur seinel baden wir won Gott und seiner Barsebung, als wie beide lebendig erstruen, im Cinpelacu und Algemeinen. Ierwehr wir es, (ahne Schwäumern und Seelewen ihrs. bandle in die erfeben, wie und wazu er wit und ihr bandle in die erfeben ift er: Unser, unser allein. Las nun einen Schwäger und Zweise ler dagegen sagen, was er will a. Ersahrung gehtüber Geschwäh und Zweisel.

Sie feben, lieber Jüngling, daß Sie Meh faum nüglichen ums menfchliche Beschieche machen können; ale wenn Sie auf idiese Beierfe ein Engel den Morsehung, werden, Expandine und Kieber umf die Stimme der fin beienden, und erziehenden Liebe aufwerkfam zu machen, auswerziehenden Liebe aufwerkfam zu machen, auswerziehenden Liebe aufwerkfam zu machen, auswerziehen die Unschlied des innern Sinnes, wielering zarte Frahlugsknofte, die int rauben Citan dieser Erde Jahab gestaden, von wahren. In dieser nut jener Weite werden Iben wahren. In dieser nut jener Weite werden Iben

nen Liebebibranen ber erbaftenen , geretteten; bemabrien, gurudgerufellen innern Glackfeltge feit und Dergens - Anfconte banten --fomme jum gweiten Bunft, ber, bei ber-Lebre pon ber Borfebung infonderheit Aufmertfam-Leit verbienet : er betrift nemlich bie fonderbare geheime Biedervergeltung, die ich in Gutern und Bofem, 'für ben frechtlichen und findlichen Sinn, fo allgemein und bef manchen einzelnen Denfeben febr auszeiche mend bemertt babe: wenigftens babe ich ffe an mir bemerfe und an allen benen, bie ich naber Konnter - Die mundert, baf biefe Lebre von Christen fo ibenig getrieben wirb, ba fie boch and fcon Deiben fo bunbit vingefeben, und Chriffus fie als das hetrichende Befet Gots tes in Diefer und fener Welt wiederbole eine In Orient allt lie in ben meiften Roligionen noch bavor ; unfte Water baben auch auf fie ein fcharferes Auge gehabt, dis wir', bemen ber Beift eigner Rlugbeit und Wirffanteit in Dingen bes allgemeinen Welt- und Lebends laufe bie Mugen nur ju bft verbienbet.

Speiffus entdeckt und nebmilich die moral lifche Regierung Gottes in der Welt als eine große, imfichtbare Brage der That nho bet Folgener: Du fannft nichts; weder Guees noch

noch Boles in Die Gine Schale leves pobne Dof fich die andre, mit gleichem, aber progreffipem Maas ber Schwere in guten und bos fen Kolgen rege. Fremde empfinden bas nicht; aber bu empfindefts. Bielleicht eme pfindeft bu's jego nicht, weil bu bein Gefühl abgeftumpft haft in aber fabre foren dumirfts und vielleicht bann empfishen ; wenn bu vom Dem , Arm ber vergetenben Badge erbruckt mirft. Die Alten haben gefagt : nichts rache lich so scharf, als die Naturgund was und mo ift micht Matur Goetes ? Gir baben gee fagt, daß je langfamer die Rache kommes Desto schmerer sie strafe, und so piese, wie bunbert andre feine Bemerfungen aber bas Göttliche in menschlichen Dingen, burch bie treffenblen Bilber, Spruchmbrier, Spmbole, Rabeln bargeftellt, Die Schriften bes H. und D. T., reben bon diefem Alles burchicheuenben Auge, das wie ein zweischneibiges Schwert blick, und bas, Innerfte unfere Dergens, their let, Sie reben mon, jenem Bud Bottos, ma Alles angeschrieben wied und in der Folge gewif jum Borfchein tommt; von einer auch in Diefem Leben fartgebenden Saat und Ernte. - Ja; wem fpricht nicht, mehr;ald; ables, bienüber fein Bemiffen, bas fortgebende Bemigtfenn feines Lebens, bos doch sigentlich 1175

lich allein unfer 3ch, unfer moralische Ibentitat ausmacht? Grazien und Furien fiebu bei jeder Dandlung bereit, uns ju umfangen und fortinbegleiten. Sie begleiten uns auch mirte Lich und laffen fich nicht abtreiben : eine Reitlang verscheucht, tommen fie gerade in der Enge bes Lebens am furchtbarften Drt mieber, uns burch die natürlichen Folgen unfter Dandlung mit Beiffeln ober Rofenerangen ju lobnen... Mite Befchwüre-brechen auf , wann mans am wenige ften glaubet, und unfer Den abndets, melche noch aufberchen muffen und werben. Go bine ben fich Zeit = und Lebensalter: fo binden fich Stande und Menfchen. Jeber Mangel lobnt mit Mengol, Lofter mit Strafen, Berfamnif mit Bedurfnif : Der grubling bestimmt ben Derbft, der Commer ben Winter, Die obern Die untern . Die untern die obern Stande ber menfcblichen Gefellichaft. Gerechter Richter, wie fuchft bu beim! und ifts nicht unfre Blindheit ellein wenn wir in moralischen Dingen nicht chen Die Befete Der Bewegung, Des Druck, des Ralles, ale in der gangen Phyfichen Scho pfung mabrnehmen? Dier baben Gie mabrlich eine norum organum theologischer Wiffenschaft und tiebung, wenn fie bas Deri baben, barauf The Muge in tichten. ...

Insonderheit, m. Fr., scharfen Sie jedermann ein, daß er die Macht in seiner Sand
habe, vie Borsehung zu zwingen, wie sie mit
thur unigehen soll, ob nit einem Anecht ober Kinde? hatt oder linde? nachdem Er sich nehmlich gegen sie selbst bezeiger. Rach Schrifte Lehre
weiß er ven Beg, nit einem Becher kalten Basfers den Lohn eines Propheten zu erlangen;
aber auch den Weg, nite den lautesten, schreienosten Berdenisten feinen Lohn dahin zu baben.
Goffisst und in wie wir wollen, baß er und
len, Richter ober Vater, Tyrann ober Freund
und Bruder.

Bud wer bier bas Buch ber Menfchenaften ind Menichenfeelen recht aufzuschlagen, es ies henr aufe anschauenbifte ju' machen wußte; wie es' einft bas Aufwachen in jene Belt auf feine mal und ewig erofnen wird ! Beber Menfc tragt Runten , brennenbe gunten biefes Bet muftfenns in flat; aber fie glammen unter ber Afche und bei vielen werben fie, fo unlofchas rer Matur fie finb, taglich mit Baffer gefühs Rein reblicher Denfch fann fem Leben Tet. geschweige schreiben und es ben Aberbenten . Seinen mit Babrbeit nachlaffen wolltebli wo ibm biefe Funten Gottes nicht gleichen ful Rlamme wurden; pielleicht oft fo jur Blamme rifr

murben, bag er bie Reber binmarfe und fich felbft nichtau ertragen vermochte : Daber mir que for wenig moralische treu und gottliche mahr beschriebene eigene Lebensbeschreibungen und Lageregifter baben. Die Alten übertrafen uns auch bier vielleicht an Strenge und reblie cher Babrbeit, wie theils die Lebren und Uebungen ber Optbageraer, theile ibre Lebensbefdreibungen und Meuferungen von fich nach bem Daaffe ihres moralischen Urtheils beweis fen. Ein Prediger bat nicht blos Belegenbeit, fonbern es ift auch scine Pflicht, mehr als andre von diesem innern Lagebuch Gottes in menschlichen Seelen zu lefen und zu erfahren. Auf bein Rranten - und Sterbebette wirb vieles, was funft verfchwiegen mar, offenbar; fonft gedampft und unterbruckt mard, wird laut und rebend. Gludlich, wenn Gott ibm einen Sinn gab, in diefe Schastammer gottlicher Gedanken, Absichten, 3mede und Triebe in Leitung einzelner Menfchen hineinzuschauen und fie jum Beften andrer ju gebrauchen. Gludlich, wenn er fie bem Menfchen felbft gu erofnen und lebenbig zu machen weiß; - ein andrer follte auch nicht Brediger merben wollen.

Endlich, m. Fr., tomme Alles, wie Sie feben, darauf an: wie fern ein Mensch hienie-Briefe III. Theil. G ben

Ben im Einzelnen fowohl als im Allgemeinen moralische Regierung Gottes erkennen, annehmen', und anwenden wolle; ohne diesen Sinn und Willen und Glauben find alle Borte von der Borfebung icone; aber Ruglofe Mabr-In unferm Beitaltet fturmt Alles barauf, wen. und biefe Uebergengung gu rauben, und wir muffen uns fcbamen , fatt in fo viel Sabrbunberten weiter. vielmehr in unfrer Weisheit und Batbetrachtung gegen Griechen und Romer bierien mertlich zuruckthetommen zu fein . fo viel neuere philosophische Weichichten der Welt beweifen. Bene faben und hatten boch noch bei bem, was fie thaten und fchrieben, einen unwandelbaren, gewiffen, feften 3med: bas' alldemeine Gute, auf welches bie Gots ter ichanten, und für bag' auch fie banbelten, lebten und farben , mar ibnen boch menia Rend, wenn auch mit vielen faffcben Beariffen bes Rubmis, ber Materlandsliebe u. f. burchflochten, flat vor Augen; mas aber baben mir ? In unfrer Geschichte und Menschenberwaltung werden Uhpfische Zwecke hefnet; die Mora-Bichen bagegen vergeffen ober lacherlich genacht. "Dit Phyfifchen Rraften, nicht mit Morali-"fchen, beißt es, muß man fein Gtud bauen; iber Rarr, ber es mit biefen fucht, gebt, wie \_bas Deer ber Beltgefcichte jeigt, gewiß un-\_ter.

jeer. Je mehr jum Gebrauch uit zut Regies rung ber Menschent sich bie tehten, bie Phystissen Dallsmittel, in Erstidungen und Bett zeugen vennehrt haben; besto mehr fann man der unzuverläßigen, schweren Moralisten "Arafre entbehren. Alfo lebe wohl Borfe bung! Die gange Geschiehte ist beine Grabstätel Siebe gutherziger Bandrer, wie es alle ben Scholeln ging, bie je auf bem Felbe bee Menschheit moralische Zwecke stuckten: als Thoren bewell net; aber die Menschilm, die berühmten, groß-herzigen Tyrannen, die Unterdrücker und Bedtruger ihres Brubergeschlechts. leben !

Doch, bunkt mich, nicht fo gaing und gars ber sie seben vielleicht sich jur Schande, und bekt moralische Töbrenschävel, ber hier wenigstens in sich Erost und beben genoß, fand gewiß auch die und da die Zustimminist andrer Wendschenberzen, und gesetz, daß et seinen Zweck bier nicht völlig erreichte, selbst sar die Belodung. Freslich, m. Kr., ist unfre Erde weider bar bas Land bes Lohns; noch das Barerlind wahrer, ewiger Lugend: sie selbst und the Schicksit für bieren Bochstalling wahrer, ewiger Lugend: sie selbst und the Schicksit für hier nur Schäneit, M. B. C. ober bochstens Buchstubensesung, ein unvolkonium

ner, unvollenbeter Anfang. ... Unfee Erbe brebt fich und wir breben und mit ihr: fie fcmankt mit ben Jahrszeiten ; und auf ihr ift nichts ewig. Weder Leimbutten, noch Apramiden ! weber Schand, noch Chrenfaulen. Wer fich bienieben achter, emiger Tugend rubmt und für fle einen irrdische ewigen Lobn, wenn auch nur im Rachrubm ber Menfchen, in ber Unfterbelichfeit, erwartet; ber zeigt, bag er von achter Tugend und ihrem Lobne feinen Begriff bahe- Weber jene, noch diefer fann irrdisch fenn Unfer moralifches Dafenn ift bier gewiß nur auf ber erften Stufe, in ber erften Anofpe. Diernach bat die Borfebung bas Elima und ben Boben bes Gartens eingerichtet : Die Blume ober die Arucht foll bier nicht reif werden. Deffmegen macht bie Bibel nicht Tugend und felbftgemeinte Bollommenbeit, fondern Glauben, Liebe, Sofuung, die Kindertugenben, Rubrerinnen unfres Lebens. Richt Ppramiben bes Rubms, noch Schlaffer der Wolluft; gin Rreng ift aufgerichtet über alle Rationen. Deburch wir naber ju Gott tommen follen und ber Weg über und an bemfelben beift Gebuld, moralifde Erziehung, Prufung. Darnach muß auch die allgemeine Geschichte betrachtet, gelefen, angewandt werben; fie ift und wenige Rens das große Lehrbuch der Nichtigkeit aller Life

ler menschlichen Dinge und zeigt uns damit sehr augenscheinlich, was nicht der rechte Weg und Zweck des Menschengeschlechts hienleden sen, wenn sie und auch nicht mehr zeigte. Rütlich und schon sind alle Beiträge, die sie allo darsiellen und erkläten, sie nichten Geschichten der Predigt delschie oder Philosophie, Gedicht oder Predigt deissen. Schriften der Are balte ich für die würdigste Beschäftigung des lesenden oder schreibenden menschlichen Geistes; Schade aber, das ihrich nicht so gar viet sind, wenigstens das ich solchen nicht so gar viet sind, wenigstens das ich solchen menschliche Geist Erhabeners sehn, als ein Justiger Weisheit und Menschenes sehn, als ein Justiger Weisheit und Menschenliebe! — Leben Ste wohl.

## Invers und dreiffigfter Brief.

e.fragen mich. nach. Schriften,,, besondern Zugen, und Merkmalen der Vorsehung banbeln, als von welchen neulich die Rebe mar; ich vermeife Sie barauf, morauf ich Sie schon verwies, auf fich und auf die lebendige Erfahrung in ibrem Rreife. cher fommt bavon menig: in Personalien, Labund Leichenpredigten nichts. Gingelne Gefchichten und Tagebnebet, bie Menfchen von fich gelbft fcrieben, maren bagu bie heffen Belage, allein ihrer find nicht viel in diefer Absicht wes faffet: obwohl bemobngeachtet ich feine einzelne, eigengefchriebene Geschichte eines noch fo wenig mertmurbigen Menfchen gelefen habe, barinn nicht Buge biefes Gemalbes vorfamen. Senn Sie alfo auf biefe aufmertfam, nachdem fie Ihnen ju Banden tommen, und halten fic außerdem an gute Particular = Gefdichten. Im Befondern und Einzelnen, m. Fr., ift überall die beste, nabrhafteste und bestimmteste Be-Im Allgemeinen fomobl der Philos. fophie, als Gefdichte fliegen nur bie himmels. auf der Erbe machft Beil : Staw.

Staube quillt Leben. - Berachten Sie inbeffen auch bie allgemeinen bunbigen Bemeile und Betrachtungen wicht, die Gie bei Berus. falem, Reimarus, Spalding, Roster, Clarfe und fouft haufig auch über bie Borfebung finden, auch Jacobi Betrachtungen über die Absichten Gottes, die angenehme Schrift eines febr popularen Theologen a baben biezu viel Gutes. Bom Gefet ben Bieberveta geltung hat Dale ein Buch gefchriebene) bach pon Befiner febr gelobt wird; ich babe es aber miet gelefen. Im Deutschen giebte ein febo bides Bud, fatum theologico - historicum,ober Brunner vom gottlichen Geschick z bie Beifpiele find que und übel, adr nicht gemable und bas Buch in einem fleinen Geift gefdwieben. : Die vielen Schriften über unerkannte Sunden, ABohlthaten, Gerichte, Atrafen von Gerber, Dalm, Sellenund u. g. follten bieber gehoren; ich fenne fie aber in mes nig. In ben Schriften und Prebigeen unfret alten Theologen, L. E. Luthers. Matthefius. Derbergers, Scripers u.a., findet man mebe bergleichen Ginzelnes als in neuern; inbeffen auch im Ginigen von ibnen fint mit unter Mabrchen., Moralifche Gebichte über Borfebung und ihre Scenen im menfchlichen Leben barf to Ibnen nicht lange ceft nennen: in Ut, 2Bitte **6** 4 bof.

hof, Rleift, Gleims Sallabat, w. a. fend net fie feber. Bei ben 'alteften Griechen."in Domer, den Pragifern, Dindard wiffen Sie, ift alles heilig: Mues ift in ben Sanben Det Gotter und im Rnoten bes unüberwindlichen Schickfale. Dies tragt mit bagu bei, fenen alten Stiffen und Gedichten eine Art von Ethabenheit, Burde, und Ginfalt ju geben, bie und freme ift's benn bei und wird alles biefes . obne Gorter, gemein und alltaglich bebandett: Much in ibre profaifche Schriften gebt bies aBer ! Sokrates bei Plato, Mark-Antonin, Evifter, felbit der wikige Blutard, die Pos thagorder find andachtiget, obet wenn wit wollen, aberglaubifcher gegen die Borfebung, als viele unfrer Christen. Phutord bringt Diefen Bug felbfe in alle feine Delben; und wie glaubig bie alten Romer an Borfebung maren, ift dus Profits, Ciceto'u. a. befannt anng! Bieles bavon mar afferbings Aberglaube, vieles Staatslift ober ererbte Gewohnheit: man muß alfo auch bier mit veufenbem Muge lefen & boch wo mafte man biefes nicht ?

Am meisten halten Sie sich, m. Fr., and das eigeneliche Archiv von Urkunden der Borsehung, die Bibel. Sieb und der Prediger, auch manche Propheten und Pfalmen knupsen

knupfen Zweifel gegen die Borfehung; andre Propheten, undre Pfalmen, vor allen aber-Chriftus tofen sie auf; und vielleicht ist keine Scene der Borfehung, keine Sinde, Etrafe, Wohlthat und Art der Belohnung, die nicht in diesem einfaltigen und voch so vicifamen Buch ibre Lehre und Beispiel fande. Auch einige Apokryphen, 3. E. Weisheit, Strach u. f. sud dazu nühlich.

Ueber bie Engel , ale Diener ber Borfe-Bung haben Gie', wie mich dunft, genau ben Befichtspuntt, ben bie Schrift angiebt. Der Sprache der Cbeder ift bie gange Natur Engel Rebovabe : alle fleine Umftande find feine Diener, alle Bufalligfeiten feine Boten. wirft in jeder fleinsten Sandlung fo gant und unmittelbar, ale ob biefe Sanblung in Emig-Teit fein Saupigeschaft mare. Retten Gie alfo, fo viel Gie tonnen, biefe ebefu Bertzeuge . ber Borfebung von ber Riemlichkeit, in melde -Re Mondebegriffe, fcblechte Gemalbe und aritiliche Gebichte verengt haben. " Im A. T. find Engel bie Alleften bes Dimmels, Die Regenten ber Ratur, Machthaber ber Elemente, ganger Ronigreiche und Lander; und boch tagert fich um Einen Gerechten wieberum ein Beer, Die gaile Ratur mit Alammeni und Winden wird

tehendig und fchlägt ein kager auf "wenn Gott winkt. Oder fie grzeigen sich im neuen Bunde ben Menschen so vertraut, dass, da Christus Dimmel und Erde verschut und Alles zu Eineckt gemacht bat, gie, die das Angesicht Gottes schauen; zugleich der zarten Unschuld der Linder dienen; wie entfernt find sie in diesem alten von unsern, gewöhnlichen Begriffen und poetischen Maschienen! Aurz, lehren Sie im Frydie Menschen insonderheit, das die ihnen nache sen und angemessensten Berkeuge der Porsebung sie selbste, daß Menschen einander Engel sen können und konn mussen; dies dort au Erfenntnis, Mache und Selisteit wersen.

Der Ursprung des Uebels endich ift woht die schwerste Frage, die es in der Welt giebes der Baum der Erkenntnist des Guten und Bosen war die aktiste Prufung des Menschen und mird ohne Zweifel auch die setze bleiben. Was die Werten fagen kann, dat Baises, was sie an Austolung versuchen mag, Leibnist gesagt; machen Sie sich diese Ratsonvennents wohl bekannt; duten sich aber, das Sie Ihre Deerde in keine metsphysische Dornhecken suhren. Offenbag sindwirt bier

bier auf ber erften Siufe von Werglität unb Einficht, und nur in der Sofnung, daß wir nach unfern Anlagen gewiß weiter binaufruden merden, liegt mabrer Erfat gegen unfre Mangel und wirfliche Unpollfommenbelten: bas übrige tft nur Eroft armer hulftofer Mergte, ABer und einreden will, daß bier fein Uebel, feine Unpolltommenheit fen, luge; uns bamit troften will, bag boch bas fleinfte Etwas beffer als Richts fen, bat auch nicht viel gefaget. Gnug, fo viel feben wir: bei allem Bechfel der Geftalten, bej glem Tobe poll Aufopferung und Berftorung, ber in ber phyfifchen Schopfung berricht, find Die Befete Diefer Abmechelung, fo weit mir fie überfeben tonnen, gilt und Gottes murdig. Lag und Dacht, Zonen und Jahrszeiten, Lebensalter und gegenseitige Aufreibung ber Geschopfe: alles bienet Ginem großen und guten Gefet. Eob bringt Leben; einzelner Untergang beforbest eine bobere Ordnung; und nichts gebt eigentlich in der physischen Natur unter. Collte es in ber morglischen, ber mahren Ratur, bem Borrathebaufe aller Eriebfebern, und Rrafte anders fenn? follte es hier nicht im eigentlichften Berftanbe fo fenn muffen? Wenn fein Rotbares Staubforn verlohren geben fann ; wird eine unfichtbare Gewalt untergeben ober

nicht mach beftimmten Gefegen in ihrer Ratur fortgebit und machfen? Aber freilich, biefe Gefeke find feiner und pon verftochtnerer Art als Die bei ber Sorpermeit: unfre Bernunft fiebe bet ihnen nicht weit, weil fie zu wenig bor fich bat . nur Ein Glied Des Berhaltniffes nams Tich, nicht eine Reibe von Gliebern por- und ruce! Wir miffen nicht; was wir gewefen find; wir haben teine phpfifchen Data vor uns, was wir fenn werben ? bie Analogie verlaft uns auf beiden Seiten. ' Es muß alfo wirflich Befchichte an die Stelle bes Raisonnements treten und biefe Befdichte beurfundet und coms mettirt bie Offenbarung. Gie zeigt nicht nur, Daf ber Menfc noch nicht im Genn, fonbern erft im Werben fen : fonbern fle zeigt auch, mas er merben folle und burch melde lebergange ers werben werbe? Bas alle Boller bumpf geftible und einige jum Theil in fo liebliche Rabeln eingefleidet baben : bas beurkundet uns bie Schrift hiftorifc. Sie begnügt fich nicht mit lieblichen Rabeln und einem Rebel ber Morgenrotbe: fonbern giebt Unterricht, Lebte, Schfviele, Thatfacen ber Gefdicte.

Der ganze Entwurf ber Offenbarung namlich, (wenn man ber großen Regierung Sottes durch alle Zeiten einen menschlichen Begriff fichfitui-

Mituiren baif.) - fceint an bie Ibee vom Bilde Gottes d. i. vom Menfchen als feinem Gobn. feinem Stellvertreter und Rinde, feinem moralifchen Abbruck und Rachabmer gefnupft ju fenn ; welches auch bie Einzige und bochfte Ibee ift, burch welche fich ber Menfc an die Gotibeit lolieffen fann. Bum Bilbe Diefer Bottabnlichfeit war er erichaffen ; niemand andere ale ber Cohn Gottes im reinsten. bochften Berffande des Worts tonnte in unfrer Natur uns bazu Lebrer. Mittlet , Borbild werben , fo bag wir nath immer mebrerer Gottabilithteit ftreben und zu ibe in gelangen, fur bicfes und jenes Leben eine aufmunterabe unfterbliche Sofnung babens Dierauf beruben Die fogenannten vier Stanbe pber Zuftande des Menichen; fie find gleiche fam ber Knote feiner Bet - und Entwickelung. Dierauf berubt bas Stiftem unfrer fogenanns ten Deilsordnung, bie brei Artifel unfres Betanneniffes u.'f. Bei Diefem Glauben bes Chris ftentbums bleiben Sie, m. Rt., benn rechts verstanden ift er eine febr einfache, Berge erbes bende, teine Philosophie über bas menschlithe Leben, an Thatfachen gefnupft, und laffen fich pon ber iconen Sofnung , bie er uns giebt, burch feine Rlugelet wegloden. Gelbft bie Lebte bet Dreieinigfeit, auf bie wir getauft find, ift in feine Detonomie verwebet; und ich fenne überhaupt keine Aenderungen, die, sobald sie das Wesentliche des Christenthums betreffen, es wirklich bester machten oder ihm nur noch seine zusammenhangende Gestalt ließen. Nehmt diesest Pkeiler, nehmt diesen Balten aus dem Gesbaude; ist stürzt. Untergrabt diese, jene Mauer; sie mussen mit bet Best alle sinken. Und das Ganze dieses Gebäudes ist in der Schriff doch sehr unverkennbar vorgezeichnet.

Daber gefallen mir auch jene tropischen Dogmatiten nicht, Die von ber reichen Ginfalt ber Schrift auch baburch abgeben, baff fie ihren vielfeitigen Entwurf ausschließend in Eine Detapher, in Ein Bildwort j. E. Bund, Meg, Licht, Leben u. bergl. fpunden. Die Schrift bate nicht gethan : fle braucht viele Bilder; worauf fle alles bauet, ift ber Buftand, die Matur des Menschen. Bleiben Sie auch bierinn bei der Ginfalt Ihrer Enmboleund buten fich vor dem Gothifchen Gefchnorfel eis nes metaphorifden Gebaubes. Barum foll man . mit Dube fich erft bas Licht verhauen; um nache ber bie Dunkelbeit mit Fackeln ober Lampchen gu erleuchten? Stet animo fixa sententia: 80evares yealns. Ut non nostras sed saucti spiritus sententias proferamus, non propriis praesumta opinionibus sed divinis tostimoniis munita. Leben Sie mobl.

15 .11

## Drei und dreissigster Brief.

Demarten Sie nicht von mir einen vollstäne Digen Commenter über alle Lebren ber Dogmas tif; Dogmatten find genng in ber Welt und auch an Reglitern gu Theologischen Buchern Sie tennen Buddeus lagoge. feblie nicht. 'Die Fabrige, Pfaff, Bald, Miller, neulich auch Miemeier und Rogelt, deren Theos logische Bucherkenntniß und Prediger Bis bliothet febr brauchbare Danbbucher find; meis ne Absicht ift nicht, fie ju compiliren ober gu Much eigeneliche Anweisungen permebren. zum Studium der Theologie find fo viel und gum Thefl von fo gefchickten Leuten, einem Delandthon, Chytraus, Strigelius, Gerhard, Mabillon, Rieuri u. a. fürzer obet langer, Aber biefes ober jenes Rach befonders; daß es auch bier unnug mare, eine Reihe pft gefagter Dinge wieber ju fagen, und noch verdrufflicher, fie in Privatbriefen auszuschreiben. Einige von blefen Dethoden find auch gufammen gebruckt, ba Sie benn auf einer Muction für ein waar Grofden die Gebanten ber größten und gelehrtesten Manner über Die Methode

in mancherlei Studien, (eines Erasmus, Grotius, Raudeus, Scioppius, Campas nella.n. a.) haben konnen. Meine Absicht ist nur, da jede Zeit ihre eigne Mangel und Borstheile, Hindernisse und Bollkommenheiten, Hulfsmittel und Fehler hat, Ihnen nach der unfrigen, wie ich sie etwa kennen gekernt habe, aber einzelne Lehren, Materien, Wissenschaften u. f. einige gutgemeinte Winke zu geben. Ich weiß, für Sie sind Winke gnug.

Und fabre also foet, wo wird liegen, über bie mancheriei Zustande der Menschheit zu regiben nach unfrer Dogmatik.

Den Stand ber erften Unichuld überbane fen Sie ja nicht mit jubifden Grillen, gumal in Bottragen ans Bolf. Unschuft wars und feine Damonische Kluabeit: Integritat allec Reigungen und Rrafte; feine gevrufte Bolltome menbeit und Tugend, die ja bei der erften Pros be fo übel beftand. Je mebr man ohne und wiber bie Schrift bas Ibeal blefes Stanbes auf eine myftifche Beife binaufschraubt; befto. mehr lauft man Gefahr, wiber ben gangen Plan ber Seilsordnung, fa julest gegen bie menfoliche Ratur felbft, erhabnen Unfinn ju reben. Ueber Einiges diefer Art bat fich fcon Liskop bergemacht; und in unfret Beit hat man

man noch mehrere Bebutsamteit nothig, ba ja Die Philosophen aller Lanber vom primigenen Deartiemenschen, ihrem oleve de la Nature fo gut und genau unterrichtet fenn wollen

Bie über biefen Buftand ber Dabreben. fo enthalten Sie fich über ben zweiten und beit Uebergang ienes in biefen, unnothiget Grubeleien und Sppothefen. Bolgen Gie flar ber Gefcichte ber Schrift, wie fie und Abains Rall befdeeibt; es ift Wefchichte, aber unfet -aller Gefchichte. Bie Er feblie, feblen mir: Die Jugend bes Menschengeschlechts ift unfer aller Augend. Ich begreife es nicht, wie man fo aufferorbentliche Schwierigfeit findet; eine fice turliche Sundhaftiakeit ber Meniden angenehmen; mich bunft, bie Etfabtung bei benen. die unfres herzens und Bluts find, follte es und ! wenn die Bibel auch nichts bavon fagte. von ibrer Rindbeit an lebren. Bet farit, wer. barf fic rabmen, bag Er ber primigene Abaut, Der natürliche, noch unangetaftete Relin allet mienschlichen Rrafte und Twaenben ; fury bas bollkommene Eremplar der menschlichen Matur fen ? und bag er als foliges gebubreft ivocven? "Und das war 20am, wie und bie Schriff faget. Dun beeitete fich burch feftite Schuto ; bie-Gutt volterenefeben and in beit vie Briefe III. Theil.

Man feiner bobern Barntbergigfeit und D ichenoudnung eingeschloffen batten gleich wan thin burch alle Randle feines Gefeleches Schmachheit, Mangel, Sunde, Unpolliom. menbeit, Reime gu Irrthumern, Laftern und Thorbeiten berunter. Bir fommen. fo wie mit einzelnen febr bestimmten Gesichtegiogn, Braften und Aulagen , fo auch mit eben fo Laftimmten Indifnofitionen, Reigungen, Daumeln nuf bie Belt, Die fich oft fcon in ben er-Ren Beiten ber Lindheit fonderbar auffirn. Die Mbilafonben, Die alle menfchliche Beelen fur gleich und gleich leer balten, die fie einem Rrei-Demeiffen und Sannenreinen Papier vergleichen, find won meiner Philosophie nicht. Meines Bedunkens ift die menfehliche Geele eine bolle Rnofpe won guten und bofen Anlagen und Dua-Airagen.; es giebt Familienbilbungen , wie Remilgenfrausbeiten und Charactere. In der jungen beitebebobenen Luofpe taun alfo febe heltimmt der Wurm, jag-Würmer mielenlet Alet ungen fie nagen leiber! in ibr auch mirtic. Magnyan pon ber allgemeinen Dollkomquenheit, pon ber Reinigkeit und Buede Der menfeblichen Ratur fpricht, mag im Albgemeinen mabr fenns mo erfiftirt cher bes All gemeine in Ginem Menfchen? Miemand rhit Das Ibeal ber Denfabeit mehr, als bie Bi The will sto wishelp Hom L

belei bagiriatude feconaum Machille (Ci tes erhebt: aber eben weil finne ffer ghent acher fuchet fie nicht die Schwachheiten, Mangel und Beanfheiten wifige Gafchabte werfeliciern und gu genfchaneng bar viele fie mabrlith, michto Bild Grates, in ups and a visionely, we goese than 372 mehallen jubermannt freiteben, milligt wenn is das bohe Bid in Bham aunfrereines Mines Rating labend jund, bernichend Tricheinen. foll. .. Sienflelle Livoin als den Seinesebreitribies fchen, Chriffinn file ben Monainagrammebien been leben hope ond deigh nun nouis Boss ung tor die Singe Liggs und die Monde Diens feinen genten; Plan merfaffit ni ben Eutmark, bedi menfchlichen, Befehlechte auch burch manche Mai falle nad Mififonesto bereich zufammengeopher net hatun baffimitt ouf ber Guntides lebton gelei Rigen Modnes : nin wher and fainer einzelnen? Berberbenheit, und Copregestale, eben zum Stell ienes bohen Bildes bingufffreben fallen. Eragt. chanidrellac and tigates agonatic addition and the state. fall fe'd thun) fo thut fiffet) min file nenbele! Mer Lienfheit nicht nier figilischen nicht ... benfebie enfte Tugenhistert Aleptan, ihr : bie : Reanfes beit ju fennengund ibis jaufaden Grund jus efferiden simDie abilpfonbibben Ameifel men sen; Die fagenabata; Brbfinberffind selfer, Dunte reschise gradie sidn deter Land in the chief in the chief

Sweifel unford Sabrhundvete vielleicht bie fonel beibarften von allen.

Arter in the Linear Section

Robren Cie; m. Rr., in biefer gangen Bibre fich und Ihre Gemeine aus bem Relbo' bes allgemeinen Raifvanemente auf Chat. Befdichte, Erfahrung. Es ift mertlich, buf Die größeften Bweiffer biernber gerabe biet wenigfte Erfabrung gebubt ju baben fcbeinen t benn Detvettus Softem g. B. ift offenbar gegew bie Ratur und auch bei Rouffettir, bies! fem fonberbaten menfchenfreundlichen Denfchenfeinde, baben Griffen gegen bie Theplogie ober fein volles Derg ibn biet, wie fonft mehrmals, Wer tann Erbfrantbeiten anst irre defübret. - nehmen, bine bag es, felbft nach bem Gro fem ber Philofophen von Beeblindung ber Geet le und des Korpers, nicht auch Erbfeblet gebe? und wer murbe, bei feber anbern Dates rie, nicht bie Ungniafigfeit eines abftracten, allgemeinen Boegis in feuter einzelnen Rale len einer blogen Geschichtsache rügen ? Bei fen Gie alf Shie Denfeben and ben Engel? ini Denfchen nicht votauszulebert ; fondermi auszubilden, bas in ibm liegende Gold nicht Schlackenlos angunehmen, bamit man fico Brube expares fonvern es zu velnigen, ja land? tern. - Webrigens find Beine Wertonife, bie! man

mas dem Shami der Bibel macht, ungegründeten, albidie von ihrer Menfthenfeinbschaft in Anschung biofer Lebre. Sie ift gewiß Menfchenfreundin: denn ihr Ibeal ber Menfche dete gebe über alle philosophische Ideale binaus

and the state of the state of the Die barten und jum Theil folimelichen Streitigfeiten über ben freign Billen bes Menfchen nach dem Rall und meistens durch Berfonlichteiten ber Streitenben fo baet gemacht worden . wich buntt , ba wie jest aus bem Drange ber Briten binaus find, follten mir and und nach der Bitel bald Salat faffen tie men. : Meie finricht nehmlich feinem Menfchap ein Bormogen in natürlichen Dingen obs mny won geiftlichen, gottlichen, bimmlifchen Dingen nud auch bei Diefen nicht biod vom Bollet . fondere vom primitiven Erfennen und von ber gangen Beftale bed Denfc au feiner Gottgefälligkeit is the Rate, aut da, bants mitt, muß man bie Dfenbarum bestimmen laffen, was three Theils ift. Three gottliche Babrbeiten bat fic ber menfetide Werftand nicht erfimben noch erfinden fonnen: bas ift res facti. Batt bat alfe bie Erziehung . bes Menfchungefchieches in boberen, besondrer Luciae angefangen, und wer will nur Bren-

frod i, meiff nord Amalies dut iffin milled inbe Und foll Jurifffe Raturliben Gotten haben wit MIRE Dift ERichung inid bireit tem fortarbeit Mit Einfluft fentite! Detelbloonidenerinne Deife Bein bleren auffrigue Diefrie liben beiten. Gathen follten wirs nicht haben? ba foll ber menfichliche Berftand Alles aus fich erfinden, bas minitereid Glod Alles aus nicht ihn tonnen ? This political inview bod and Schweine .. A der interiterien ift field Etinburf Gottes. the bem ! and white eith venommen . Airliere Gr indugs wafer bliddi. Uniter Battarinungsbrak अर्थतामञ्जूको शिक्षेक्य में लिल किर्देश के विकास के विकास शिक्ष mid Britit erweite erdfinet. Ateur; bades erftille din big Blatten Bonde Litholloundeit with unit Enthine flichtet Philipiare es lu hisunten Jus. Wo menfchilles und hotpides Bermogenifich Milledein States der Ettenhauff, in jedem nich unditelle die Enischließung unfere Selectoria Atten ? Willieffligen fiber biefteitälligennoweriebes anandenine eifas entidelbenibbrfetr ? Gis ANTER. . Division breedite und er Contraction Militer :"fonberm folgen bem blieben Wert bie Miensatufa. Gott Aff Der in uns wirt wite die Police und das Wolfbrindens To while but Matter, it with which Work The Bingde." Denn, ift auch Wit Mitter bitter fein? **\$**:::2

foit 18:466 fie niche; find utat alle Rodfie. in dies Grande? ober iff leine Gnabe Chinami ?) potte meit fie niche unfrer Ratur b. die tinferm : Betrieffelf aufe bochfebuemaft. undilleifte ims i filbft ben Musbrinten der Schrift gufolge, ein Grift, beb in Sebrinann math feineb. Beile : jum nemeinen Rusen wirbet? - Choei famen Bie fith, Areimo, aus bem fawargeit Strbaiet aller fcolaithite ober rhetorifiber: Ibiterfcheibungen und Geiteffubigfeiten, ber nut. aupflant murbe, um su pettracu ober zu bifbunt tiven ; und bleiben Sie in Camen von fo bis: ferifcher ; praftifcher Mix auch auf bentfolichen Geschicht und Erfahrungswege Profesimie Gia di vicilie) ber Bibel. :. 537 1 51**4** 

Mich minter weiten Sie ben Munteli berr Untersuchung auf neue ind ivollete bestimmen : wie Gott num bet dein Moot wiete? wie bet diesen und jenom Worte auf welcher Block unfres Westens? und wiednow jede Reaft, jede handlung fleiken: jede handlung fleiken: wie sie am oednen? Ich wiederblo, was 165 wie stehen gestachte der Dogmaeis wegen mitsen Sie diese Benenungen und Ciassischen wissen wissen und sie erstären tonnen. Niestenden Sie aber damit Ainder und Seineine. Wielben Sie der damit Ainder und Seineine.

Gottes: Buke und Glaube als Merkt Sien fes und Evangelium wie Mittel , au betrarbe : ten, pebugirenshirrauf die manmerkei Meinter. Ginadens Handlungen, Krafte, und zeis gen immer, bag bier nur Gin Gebaube pon verfchiednen Geiten gezeichnet , und gerlegt wirdi.\*) Bollen Gie bieles nun auch auf bie Geeleufrafte bes Manfchen anwenden und zeigen : wie ben Berfent erleuchtet bas Derg veranbert . unb neugelenkt, werbe ? fo. thun Gie en ; buten fit aber gar febr für berzu philosophischen Berkegung ber Gecienfrafte ema su einer eigenmächtig langweiligen Gelbst . Besterunge ... Aliedergeburt gund: Glaube ift bas Principium, Die cinentliche. energifche Graft, ber lebendige Runte eines weren Gefebofe me einem menen binmilfchen Dafenn; nicht philosophifche Aufflarung , nicht: allmablige gutgeneinte pefferung: und wiefern jes nehmlich uns aufzutfaren unb uns en beffern beleebe. ... Die lette-bolte ich ge-! rade für bie fconft Schiaffucht, ja für fenen; telten Brand ber Geden ba man fich mir ben lieblichken Opinmerkumen in Schlaftrunfrabeit, · micach:

Dir find hieruber einige Programme unn bru, D.; Eirtmann in die Saud gefommen, Die diefe Mag terie, ber Schrift gemaß; febr beutlich fondern

wieget .- Bollen Gie von ber Matuta Proft und Mothmendiakeit diefes lebendiaen Arincipium, des Glaubens, auch auf eine febe lebendige, bestimmte BBeife gerebet boren? So lefen Gie Luthers Schriften. Er zeiets bune Dertmal und ausführlich, wie wenig ber Bettele fact bon allmabliget Gelbitbefferung in fic bale te; wie noth weniger er driftlich fen und vot Sott gelte. Er felbft aber beflagte es ftbon; wie wenige zu feiner Zeie ben vechten Begriffpon bem, mas Er mabren, lebenbig- machenden Glauben nannte , faften , und ibn nach feinem Sinn praftifc ju machen wüßten. Unter unfent menern Theologen babe ich infonderbeit bei Eranefti oftere Rettungen aund Die Gote Beftime mung biefes Mit . Lutherifchen Begriffe gegen Dia meueren philosophifcon Befehrungsfufiemes in benen alles to fein langfam und bemonftrirt zugebt, gefunden. Go haben fich auch neulich einige Birtembergifche Theologen biefer Lebre angenommen und ihren Begriff, wie mich banft. bell, und praktifc aus ber Schrift erwiefen -

Die Lehre der Rechtfertigung iff mit fewer vom Glauben fo nabe verwande, daß Eine mit der andern febn und fallen muß; auch bei ibr, dem Caffein, des Lutherthums, halsen Sie fich vonjuglich an Luthers Schriften. Wich De

baliff, co wat Chener; ber gweifel gegen bies Buftem gefaft batte, bie ibm unwiberfealich fchienen ; er las Butbers Schrifteliginhb feine Ameifel verfcmauben. Aber, wie gefagt, Bus ther flagte fcon ju Riffer Belt, bag nicht alle ibn bleriun begriffen und ba jebermunn bom Glauben, Rechtfertigung und guten Weter Den febrie, menige felnen Sitin und Stiff ges faßt batten; bie Welgen-unmittelbat und laffe Bach frinen Lobe habens traurig ging gewiel fen. Allo geben Gles m. Rt., auch, wemit Gie bierinn Letter und Anfibfung verftingent, ju ihm felbft , diefem lebeidigen Stabbensmann und achten Gobir Paulus. : In feiter Schriften ift ein fo gefunder Berftand mit folder Starte bes Daths und Barine bes redlichen Deitens. perbunben, ball ich oft, won ber faltell-Befie belei itingeree Bett ermattet, mich nur an ibin creuicht bebe. 44.5

bem heisen Schwefelbade des Magsicismus; ber in altern und neuern Zeiten seinen dumpfen, ersticksten Rebel auch über diese, die sehenbigsten, bildendsten Lebten des Edeifentbunds ausgebreiter fat; er ift des entgeheister bende Ertrem gegen die ungeltig philosophirentselbeite und Stitet. Bu wellisch Und

finn hin bolde Grindlithit Deinteleiten barid midit feine Gingeminub: Freunde: vesleiceti- wind mie entfernt ift feine Bolen und Diefendhifufe whie gener die flate, afine Dimmeleluff bet Riblifiben Mathber German Getäbel oin Lach Du Bobnen ; baf Geift: wont Simmet bineinteffe , ben buffelm Giunt ber Bibele foulanmir in verdundeln, bist ar wom Ach fellif Linke marbe, and ver Chriffits fielthe berodeferinget. ober wie Gnabenbanblungen in Claufliten ih faffen a rieber Thre Cogn und Belt zu beitimmen und dem D. Beif einen Galender vorzeichnen animallemminadiobeimert operire : :: Banfe: Dec Befohrten amb Enlbhofebeton ju michen, und Darauf bie Sige, bom erften Schlage, an bis sum lesten Durchbruch . ju numeriren ; fein und etma feines Befebrers enges, armfeliaes Beispiel zum allgemeinen Muster und Modell fammelicher Befehrungegaben und Buffanbe und Gnaden ju ftempeln und ben Dunffreis feiner Sowieftube jum. Thermometer aller menfchlis den und gottlichen Gefühle jedermann an die Thur ju firiren - o Freund, Freund, melde Somachbeiten, Rleinbeiten, Engheiten, ober auch Pharifdereien, Grauel und Debanterei! Beif bavon bie Bibel? rebet fle bavon Ein Bort? jeigen Chriftus, Paulus, 30bannes, Jacobus, Petrus uns auf den Weg Filli (J.

hin? — Aus der Thebalfchen Bufte ift der gehrende, erstickende Oswind gekommen; micht vom Geisto des Lexidens. In die Wilke gehört er auch; wo alle Berrichtungen, und Geschäfte des menfchlichen Lebens aufwören und Geschäfte des menfchlichen Lebens aufwören und Geschäfte des menfchlichen Lebens aufwören und Gespliesen, Fallies und Derwischen gehört ar, und der mögen ihn auch behalten; ihren Bauch süllen mit Ostwischen zwieden. Bein Gote sop Licht: Dein Glauber Thätigkit, und Atrach dem Geift. Weiner, wo und wie er zu wehen für zut findet.

Spm

Du, der alles bewegt und regiert, durch ben

Bin, was ich bin, burch ben, in bem bie Raturen alle

Sind, was fie find, ber allen auch Alles ift,

Elef und Sohe, und Minder und Dehr, und in allen Gestalten

Ausfallt, mas fie von Liebe miffen, von Glad und von Beisheit!

Siehe, von Deiner Gute, von Deiner Bahre heit, ba nahmft Du Einen ber Tropfen und mifchteft ibn ein in bie

Dag er Quell ihnen fen und immermahrende Rabrung.

Und in mancherlei Bilb, in manchen Geftals ten und Arten,

Eruber und heller, und ffets nach Jebes Weife veranbert,

Immer, getragen in fich, die Quelle bes fuffes' fen Briebens

Und ber bitterften Sowermuth, bet Stachel bobern Berlangens -

Immet Durftend nach Wehrerm und niemals ganglich gefattigt,

Mimmer gang reing mod Mimmert es burch gottliche Etwas; at von biesem Strafe, von diesem Auss thus auch Privas ...... Du, der mich ime Meine Seele berührt yıer ünd aller:<sup>71</sup> r mar von Kindauf füßer Ad spiegeln mir ließ die ewigen Wunder giper Datur, Die, phangethan felbft mit Ceb ner Sewalt, mit Beinem Anfebn und Glang, doch immer emig pur Ihn zeigt -Afin, ben großen gufrer, ben Beift, ben ers ften Beweger, ausaeht und Rath und Mie l'und Ende, Mud puto offe Ape g von Deinem Schimmer, pon biefer Bes walt, bie mich anfaßt, Wenn ich rund um mich feh Deine Wert', in beldeibener Demuth, Aufaetoft im Gefühl nieines Michte; 3um Tros fte ber Denfchen, mir aber jum Glud : Ein Wort tag mich fingen,

Einen

Linen Ton ohne Aunft, so wie die fin ihn mit pareicht.
Deffen, was unter umglebt; bamit ihr Geist net ermanne, bich ihr herz betraftige, frei und ebel ge handeln,

Dicht zu forgen des Billets, das aus ber Bille bes Dafepns

Der bedenft und felbsten Sich giebt , burd welchen fie ba find, Det fein gottliches Wert durch alle Beften bin ausführe!

## Vier und dreissigster Brief.

enn Sie ficher, m. Kr., bag Apollonius von Snana unferm Chriftus nicht fcabe, und wenn auch noch gebn "weise Manner, wie Damis, oder Attifche Gopbiften,. wie Uhiloftrat, ober "Wahrheitliebenbe Philofophen, wie Dierofles und Blount, ibn bie juin Simmel erhoben. Lefen Gie Tein Leben bei Philoftrat und fragen 3hr unbeftochenes Urtheil. Es ift ein Roman von Unfang bis zu Ende : ein Roman, bei bem Ibnen Christus entweder gar nicht einfallt, ober etwa fo einfällt , wie man die fcblichte, arme Bahrheit bei ber reichften aufgeputteften Luge gebenket. Bas bielte man von einem Menfchen, ber ben Telemach, ober Die Reifen des Enrus als eine Gefchichte lafe, weil ihre Legenben an Namen ber Geschichte gefnupft find? Dit bem Zauberer und Bunberhelben, Apollonius von Tpana, ifte nicht anders.

Sie wissen, in welchem Zeitalter Philofirat lebte und wie voll damals alles von Philosophischen Romanen war. Seitbem

ungluctliche Alexandeinifche Bbilofopbie Wurtel gefaft und mit ibrem Unfraut bas wante Romifche Reich burchtrochen batte. ward bas nuchterne Denten Schwarmeret, Die Mbilofonbifche Geschichte, Die Die teuschefte fenn follte, mard Roman ber Romane. Ropfte die Ramen der alten Philosophen mit. Sauberei, Bundern und Rabeln aus und lieff fie burch Refromantische Runfte von den Tobten berauftommen. Go ericbien Bothagoras mit feiner goldnen Dufte, Abaris mit feinem Bunberpfeil, Empedoffes, Epimenibes, Ar-Bum Glad baben wir ia noch' dintas u. a. bie Leben bes erften vom Borphprins, Samblidus und fo viel fcone lleberbleibfel des philofobbifd - theurgifchen Gefcmade biefer Beiten baf barb'er weiter teine Rrage fenn follte. Der Cofcmad mar leiber! nun allgemein: Teine Reibe Raifer liebten ibn aus manderlet Urfachen vorzüglich : man mußte bie! thorichtften Dinge mit ber gefunden Bernunft. zu reimen, wenn es nur wunderbar, groff, thepraifc ine Dbr fiel. Die hometifche, Benor phontifche Dichtung gab feinen Reit mebr: kibst Plato war zu simpel: bas Gericht mußte mit Abarfern Burten gubereitet werben; und fo wurde bas Ibeal bes Babren und Guten eine Gestelt; wie fie - Ammonius, Bors - .. Btitfe III. Ebeil. .

phyrius, Plotinus, Jamblichus, Philos frat an ihren magifchen Belben fchilbern. Ich fete den letten in die Rlaffe jener und ber flage, daß er in fie tam. Er war Sophist und wollte eigentlich fein Mhilosoph fenn; batte aber die Ehre , in das gelehrte Krangchen ber Raiferin Julia ju fommen, Die nach Spar-Band Bericht eine Mffatin von Geburt, ung ter Prieftern und Beifen erzogen geine fchreck. liche Pagion für diefe Bunderweisheig hatte, und ba ihr die Kommentgre bes weisen. Mannes Damis von einem Bermandten beffelben, fauflich aufgeschwaßt waren und fie fich an beffen Sinl nicht erbauen fonnte, ob ihr gleich bie Materie febr mobl gefiel ; fo, gab fig bem Schonschreiber Philostrat, fie in beffere Form zu bringen, Auftrag. Diefer, ben bie Dabre beit des Inhalts weiter nicht anging? daß fich baraus mas machen ließe; und fo machte ers benn. . Er giebt felbft barüber fo rbetarifche Austunft, bag biefer Seld j. G. ibm gerade recht gewesen, weil er meder fruber noch water, als --- anderthalb Jahrhunderte por ihm geleht, baf er aus Sagen bes Balts., que Lempelmabrchen, que Briefen Apollonius an Ronige, Lander und Statte, ( hie nach ben, vielleicht, auch unachten Alaben, Die wir haben, niches bon feinem feben ente Lieg.W abieben 4.14

-bielten und botnehme Drafelfbruche maten) - endlich aus bem meifen Manne Damis und Debrigenes, die er felbft bei aller Belegenbeit berunterfest, gefcopft babe; und nachbem er mun aus Stabten, aus Lempeln, aus Dachwichten, aus Briefen von Elie. Delpbes, Inbien, Megypten, (o bes Abetores) alles, falles Zuperläßige gefammlet, for foreibt er ber Raiferin Bulla ein Leben , gierlicher als ber weise Ram Damie fcbreiben tomnte. Das - lette glaubt ein jeder : benn ber Govbift . ber fich fremu biefe Schriften von ibm find, > in mirbt minber; als nem und funfgig Leben Der Sophiften, vier und fechater Befchefbunden son Gemablben , fammt allen griechifden und Projanifchen Delben im Bealen genbe butt, ber komte ja jest mobl einen Apolfonius anaden, wie man ihn gern fat. Das meeft, ve gebt auf ber Tradition, wie auf feurigen Roslen, tann fie nicht jart, nicht belitat anna bebandeln, eilt immer bavon meg und ift befto reicher an Einfibaltungen, vorthefimen Sittenfpruder, entfernten Bunberbingen, Reifen. Gen fconfter Coamplat ift Men, Der Caucafus, Mannes .. Meannten, Die Mondegebarge; too Feiner hinfragen tonnte. ' Auch ift bas gange Buch in feiner Unlage, Fortfeifung, in Be-Theilmed ber Coffeen, Biebeng Gentengen, Mur \$1 July 18

(Bundern, Sabeln, fury in ber nangen Sale tung von Anfange bis ju Ende, von Mugenhlide, ba Proteus fich gebabren laft, bis zum -letten Rapitel , wo Philoftrat in aller Belt. -felbft nur bas leere Grab bes Unfterblichen fucht, fo fichtbat Roman, bag es feines wie berfommenden guten Freundes von Apollonius, bes Euphrates, bebarf, um bas ju feben und . durchbin ju fühlen. Richts flimmt ja mit . Geographie und Gefchichte: im gengen Alter thum ift Apollonius nur als Magne befannt, sund felbft Lucian dentt an ibn, als an ben Dater ber Betrügereien und bes Ergbetrügers, rfeines Alexanders: Tragodie nennt er fein Bert und Wefen. — Satte ein Chrift auch nur die Balfte folder Aufschneidereien fich ju eriablen getrauet, wie murbe man ibn verlaichen und wegwerfen ! und nun, da der Gote Mpollonius auf Erden mandelt, bat man nicht Borte gnug, ibn ju loben. c?

Ferne fens von mir, Ihnen ein Buch werleiden zu wollen, das als Roman betrachtet, vielleicht das schönste dieser Zeit ist. Ich habe gegen den Schreiber Philostrat nichts und betlage nur jedes Zeitalter, wo seibst das Ideal des Bahren und Guten, wie dieser Apollonius doch sepu sall, und dazu ans

Michen aller Beifen ber Erbe von Buchagomes bis ju Jarchas, vom Ganate und bent Mondegeburgen bis ju ben Ganlen Dertules jufammengefest und creirt wird - wo! filbst dies Abeal solthe pretible Pralerejen nothig batte, fich zu empfehlen. Um bes Simmels willen, was ift badegen bet arme; einel faltige Chriftus! und wem bate ie in beff Sinn fommen fonnen, Die gwet gu vergleichen! pber gar, wie ber Gemabl ber Rulia that, ibre Bilbniffe neben einander ju ftellen und Drpheus und Abraham mit ihnen! Wenn foricht Christus fo erhabne diktatorifche Machtfprile che, die plotlich bie Welt andern ? fcreibt er an Ronige und Lanber fo vornehme, einfolbige Briefe, Die fie ploblich neu befeelen ? Benn gog er, von allen Eugenden begleitet, burth Welttheile und Gtabte und nab fe an ben Thoren an - wie fold übertriebenes, einem Weifen gang umpurbiges Pralen bas gante Buch burchgebet. Wenn trieb' er auf fo erhabne Beife Sittentoufel aus, verfand bie Sprache ber Sperlinge, fillte, ba er ftumm war, die Wuth des Bolle burch ein' - Winten bes Dames - mebr, als Batte Bevd bei homer thun fonnte. Die vornehmet Met, wie Molfonine mit Ronigen, Beifen, geldweige mit Teufeln und bem Pobel umgebe,

die gebieterische Weisheit, die er überall auskramet, jene Africanisch Indianischen Fabelmund Mährchen, womit der Bortrag aufgeheitere wird, die wichtigen Sachen, die er den:
Schatten Achills fragt, die schone Art, wie
er den Fuß gus der Rette zieht, und nach gen:
haltner Rede vor dem Tyrannen verschwille:
det — doch, wo kann ich die Affectationen:
herzählen, die das ganze Buch durchgeben.
Wer diese mit Christo vergleicht, weiß nicht,
was er redet; wer sie aber Christo vorzieht und
mie Hadrian und Caracalla, hehr und göttlich
preiset, dessen Urrheil begehre ich in dieser Sache nicht zu haben —

Ich bin weitläuftig, m. Fr., aber unfer Beit erforderts vielleicht, da sie an Romansucht, und pretidfer Aussuchung der leeresten Wahngestalten, zur döchsten Bewunderung der Caracallen, Julien, und Severe, jener Zeit. nicht nachgeben möchte. Dat man Christum selbst nicht oft so aufgepuset und pust ihn zum Shell noch auf? Snostisch, Alexandrinisch, Indlassisch Artstotelisch, zulest Sotratisch, Appollonisch, theurgisch und ich mag nicht weiter sagen, wie? hat man nicht zur das Socken aufgebracht, das man das Ebristenthum für unste Zeit nothwendig so ausschwücken mitst.

12. Denn, was Chriffus' und bie Apostel aci predigt baben, fen nur Rindheit bes Chriftens Buint ; wir , wir fenn in ben mannlichen Sabren. Dran bat dagu gwod verschiebne Lehre begriffe (nicht Lebrarten) erbacht, beren Gitier für bie Schwachen, ber anbre für bie Grace Ben fen und die fich gar nicht abnlich fenn bors fen. Go wird ber Brrthunt, Die Luge; Det Betrug beveftigt und Chriftus und bie Apoftel jum Theil felbit ju Magiern, ober gu betroge nen Betringern erniebrigt. Das fonberbarfte ift bas, bag man fich über bie Ochranten bei ber Rlaffen; ber gebeimen und offenbaren Babri Beit nicht vereinigen tann , daß es immer Ueber laufer glebe, bie biefe und jene geheime Babri beit ber Eingeweihten auch ben Lagen ausschwal sen und enblich gar bie Aufflarer; die Denter fo intolerant geworben find, bag fte auch beit Bobel mit Schimpfen, (mit Zeuer und Schwert, wenn fies batten!) zu ihrer geheimen Philo forbie ; 'au' ihrem theurgifchen Gnofticismus fwinden wollen. Rach aller Geschichte Chrift licher Jahrhunderte febe ich auf diesem Wege feinen Segen. Betrugerei beftebt nicht, boye pelte Lebre balt nie Stich; Berfleibung, Uebers fleifterung ber Wahrheit, und endlich gar Schimpf und Rabale bat immer geschabet, Beber burch Gnoftische und Platonifche, noch

durch - Scholaftifch . Axifiotelifche Abilofonbie bat bas Christenthum gewonnen; bie folgenbe Reit mufte immer logreiffen, mas bie porige unnut anbeftete und ich febe fein Ende alles Bants und Dabers, als offene Bahrheit. reine Auslegung der Schrift, gefunde Ein-Man laffe Chriftum nicht mehr fagen, falt. als er gefagt bat; laffe ibn aber auch bas fagen, mas er fagt, ober man entfage fich feimer. Es ift grechheit, jemand gu einer Onpothefe Des ober Jenes groingen ju wollen; gefcmeige zu einer neuausgedachten, allen Gefeben und Regeln gefunder Abilofopbie und Muslegung widerfprechenden Onpothefe, meim fie uns auch die flarfte bunfte. Rur gegenfeitige Tolerant. Befcheibenbeit, Areibeit und Wahrheit tonnen mit ber Zeit die Gemuther einigen, fo fern fe gu einigen Ond, und es ift. lacherlich, wenn bie, bie por furgem verfolgt wurden, jest verfolgen wollen und menigftens auf ant Julianifc bobnen ober fchimpfen. Dasfind nicht Baffen im Streit der Chriftlichen Babrbeit! auch taugen überbaupt Baffen nicht in einem Reich, wo Alles Ueberzeugung, Liebe, und Mube fevn foll.

Roch wunderts mich, daß man das Ebrifenthum immer allein in fogenannte Aufflarung rung des Systems, in Spekulation legis Da es boch offenbar mehr als biefes ober viele mehr gang etwas anbers fener fou. Difputid een wird Chriffus freilich meber tonnen, noch wollen, er wird feine ber Runfte verfteben, worinn unfre Beiten ibre Reifterfchaft fenen, und also gern ein Lind, ein Joiot gegen fic fenn und bleiben; wie aber ? erfchien er baju auf Erden? wies er bagu bie Apostel an? geigte er nicht immer, bag fein Evangelium gerge de bas Gegentheil, eine Rebre für die Einfall tigen , für bie am Joch ber Bharifder und Difputanten Abgematteten, eine Religion für Berg und Ebet, nicht für Bort und Ratbeben fenn follte? Glaubt man alfo, bag bas Ehrte Renthum jest in manglichen Jahren fen , fo geige man feine Rruchte, nicht auf ben Blate tern bes Spftems, fondern in Berfen, in Berfaffungen, in der Geftalt ber Erbe. zeige, baf es einfaltigere, weifere, beffere Wenfchen gebe, als Chriftus war, wirkfames re Lebrer, als es die Apokel maren: man zeis ge bie Chrifflichen Ronigreiche, Staaten und Gemeinen, wo bas fille Gute praftifch viel' Weiter ift, als es Christus und die Avoitel in ibren armen Unfangen pflangten. Kaun man. bies nicht geigen, was ruhmt man fich bennmit der blogen Aufflarung in Buchftaben, in Spl.

, Shiba , bie both oft auch imelbineig genug iff. Bebe Ibnen, in. Wr. wenn Gie bas Reld Chrifti als ein folebes Suchftaben- und Onle Benreich anseben lethten und an Whelfo feine andre Gestalt, ale bine Materie gu prebigen, zu frieiliren . ju bolemillren faben ? Der Baum Ihrer Religion mate bankt verbotret, vielleicht auf Lebenszeiten. QBahrlich, er hats ficht funt Amect gehabt, baffifebes Sabehundert Bin imb mer auf neue Weife aufpugen "" millifrifchen Lumpen bebangen und auf neuel Danier Detr. Derr fagen folke. (Er bagte Seute! Die biefes thaten, und entfagte fich von ibnen : wird fie auch am letten Tage nicht fennen : fole de Berr - Derr . Gager verberben bie Belti Bo aller Saft in ble Blatter gebt; tollnen feil me Rruchte werben : wenn irgend Gine arme Bluthe ericeint, fo wird fie vom brudenben Blatter . und Bortfram erfticft: Boblangebrachtt, einfaltige, mafige Borte erzeugen Thaten ; Gebantenlofe, uppige, übermagie at Borte baffen Thaten, vernichten fie von Grund auf. Gebe und Jehovah bald bie Beriobe, da niemand bem anbern ins Obe foreit ober ihn barüber schlägt und bobnet: -wie er Gott ertennen foll?, fondebn fie ibn alle tennen, flein und groff. Gebe et und bald bie Zeit, ba bie Geschichte Jefu-eine lebenbibenbige Schrift in unferm Beegen und für und fern Character werbe.

Bu biefem 3med, m. ffr., lefen Sie mes nig und bies Benige gut und tief: benn ichtbabe Ibnen fonft icon gefagt, daß und auch befiwegen bie Alten an Starfe und Buverlagigfeit ber Denkart fo fichtbar übertreffen . : weil fie wenia und das Wenige oft und gut lafen. fuchten Gold und maubten es auch ale Gold an: wir mublen im Staube, mo wir meiftens auch nur Staub finden. Was bilfte Ibnen, m. Fr., wenn Gie in Ihrer Lecture taglich vom Euch Betri, Reines und Unreines, fpeis fen? wird daduech Ihr Gefchmack, Ihr Magen, Ihre Gefundheit gut? ober nicht außerft. überlaben und verberbet? Der gefunde Deufch braucht wenig, auch im Lefen ; er lieft feicht zu viel, zumal wenn er burch einander liefet; wie ich an Ibnen merte. Prufen Sie fich felbft aufrichtig, und fagen Sie: ob Ihnen Die ungabligen Journale, Die vielen theologifchen Streitfdriften und DeBereien nuben ober fchaben ? Wenn nichts weiter, fo verrue den fie ben rechten Gefichtspunkt, fie verberben Ihnen ben erften, gefunden, zubigen Une blid, ben Sie nothwendig von ber Religion in Ibren Jahren baben follten . - und baben fonne

tonnten, Jest tauchen Gie fich jeden Augenblick ind Weer, ungewiß, ab Sie eine Perkens ober Kothmuschel, eine Korallenstaude oder einer Krote haschen, wo Sie nicht gar einem Daysisch zum Raube werden.

Bas bats Ihnen 4. E. geholfen, baf Gie bas Buch vom 3med Jefu jest fcon gelefen baben? für Sie mars meber gefdricben, noch berausgegeben : Sie fonnens meder berichtigen, noch widerlegen. Richt mabr? als Gie von Rind auf bie Gefdichte ber Evangeliffen lafen. faben Gie mas anders barinn, als 36men biefer Autor zeigt; aber mo zeigt er falfch ? mo und toober ifte nothwendig andere? Gie wiffens nicht: "bei ibm ift boch auch manches "fo mabricheinlich, fo vernünftig!, und Begentheils war 3hr erfer Embruck fo einfacher, fo angenehmer, fo folicht- mabrer! 230 liegts nun? mo ift ber Argt fur Ihre eiternde Bun-De? und Ibr erfted Gefühl ift - wenigftens auf eine Zeit - mantend gemacht, 3hr erfter Eine bruck ift verlobren. Seben Gie, bast find bie foonen Rolgen ber ju fruben Lecture Durchein-Wollen Sies annehmen: fo will ich Ibnen nachstens über ben Inhalt bes Buchs meine Deinung fagen. Leben Sie wohl.

Luthers

## Euthers Borrede ju feinen deu focher

Gern hatte iche gefehen, daß meine Buchet allesammt waren dahintenblieben und untergangen. Und ist unter andern Ursachen Eine, daß mir grauet für dem Erempel: denn ich wohl sehe, was Brubes in der Airche geschafft ift, da man hat auß fer und neben der heiligen Schrift angesangen, viel Bucher und große Bibliotheten zu sammeln, soni derlich ohne allen Unterscheid allerlei Bater und Lehrer auszuraffen. Bamir nicht allein die eble Beit und Studien in der Schrift versaumet, soni dern auch die reine Erkantniß göttliches Borts endlich verlohren ift, die die Bibel, wie dem fünst ten Buch Mose geschah, zur Zelt Josiah; unter der Bant im Staube vergeffen ist.

Auch ist das unfre Meinung gewest; ba wir die Bibel seicht zu verdeutschen anfingen, daß wie hoffen, es sollten des Schreibens weniger und des Studirens und Lefens in der Schrift mehr wers den: denn auch alles andre Schreiben, in und zu der Schrift, wie Johannes zu Christo weisen soll, wie er spricht: "ich muß abnehmen, dieser muß zus nehmen; damit ein jeglicher selbst möcht aus die stichen Quelle trinken, wie alle Bater, die est mas

was Guts haben wollen machen, haben thun mussen. Denn so gut werdens weder Concilia, Baster noch wir machen, wenns auch aufs höchste und beste gerathen kann, als die H. Schrift, d. i. Gott felbst gemacht hat, ob wir wohl auch ben H. Geist, Blauben, göttliche Rebe und Wert haben mussen, so wir sollen felig werden; als die wir mussen die Propheten und Apostel lassen auf dem Pult sien und wir hienieden ihr ihren kafen haben, was sie sagen, und nicht sagen, was sie haren mußsen.

Leber das will ich die anzeigen eine recht so Weise in der Theologie zu ftudiven, der ich mich geübt habe: wo du dieselbe hältest, follt du also, gelehrt werden, daß du selbst könnest (wo es noth ware) ja so gute Bücher machen als die Wäter und Concilia. Und ist das die Wels se, die David (ohne Zweisel auch alle Patris erchen und Propheten sie gehalten) im 119. Psalm lehret. Da wirst du drei Regein im nen sinden, durch den ganzen Psalm veicht lich sürgestellet, und heisen also: oratio, meditatio, tentatio.

Erstlich solltu missen, daß die D. Schrift ein solc Buch ift, das aller andern Bucher Weishelt zur Naruheit macht, weil keins vom emigen Lein den

ben lehret, ofine bies allein, Darum follen an beinemiebinn und Berftand ftracte verjagen, denn bamit wirfin es nicht erlangen, fondern mit fole der Bermeffenheit bich felbit und andre fturgen vom himmel (wie Lucifer geschah) in Abgrund ber Sollen. Condern Enice nieder in beine Rama mer und bitte mit rechter Demuth und Eruft Bu Gott, daß er bie durch feinen Sohn wolle feinen 5. Beift geben, der bich erleuchte, leite und die Berffand gebe. Bie bu ficheft , - daß David bittet : juleite mich , Berr! Unterweife mich! fuhre mich! zeige mir, und der Borte. wiel mehr: fo er doch ben Text Moss und ander wehr Bucher wohl fonnte, auch täglich horeta und las : woch will er den rechten Deifter bep . Schrift felift bazu baben , auf daß er ja, nicht mit der Bernunft brein falle und fein . felbft Meifter werbe : beup da merden Rote tengeifter aus, die fich laffen dunten, die Schrift, fep ihnen unferworfen und leichtlich mit ihrer Bers nunft du erlangen, als ware es. Marcolphus ober Chopus, Sobeln, da fig teines &. Geifte noch Bei tens zu durfen.

Bum andern folltu meditiren d. i. nicht ale leinigen der in ber bei minde internation ber im Buch inne inner, ereihen und reiben, leien und wiederse fen, mit

{

enit fleißigem Aufmerken und Machdenkin, was ber H. Geist damit meinet. Und hute dich, daß du nicht überdrüßig werdest oder denkest: Du habest es einmal ober zwei gnug gelesen, gehöstet, gesagt, und verstehest es alles zu Grund? denn da wird kein sonderlicher Theologus nimmers mehr aus, und sind wie das unzeitige Obst, das absallet, ehe es halb reif wird.

Bum britten ift ba tentatio, Anfechtung: bie' fft der Prufestein : Die lehret bich nicht allein wiffen und vetfteben , fondern auch erfahren: wie recht, wie mahrhaftig, wie füße, wie liebs lich, wie machtig, wie trofflich Gottes Bort fen - Beisheit über alle Weisheit. Gobald' Gottes Bort aufgehet burch bich: fo wird bich' ber Teufel heimfuchen, dich jum rechten Doctor machen, und burch feine Anfechtungen lehren, Sottes Bort ju fuchen und ju lieben. Denn ich felber habe fehr viel meinen Dapiften zu banten, dag fle mich burch bes Teufels Toben fo zerfchlas gen , gerbringet , und gerangftet , b. i. einen giemlichen guten Theologen gemacht haben, babin ich fonft nicht fommen ware. ការជា ទី ស្រី មករំព័ត៌ ស

Siehe ba haftu Davide Regel. Studireft bu nun wohl biefem Erempel nach, fo wieft du mit ihm auch fingen und ruhmen: "Das Gefet beines

"beines Muntes ift mir lieber, benn viel taufent "Stud Bolbes und Sifbere. Du macht mich "mit beinem Gebot meifer ... denn meine Zeine ... de find, ich bin gelehrter, benn alle meine Lebs \_rer, ich bin fluger benn bie Alten, benn ich hale nte deine Befehle. Und wirft erfahren, wie · fchaol und faul bir ber Bater Bucher fchmeden . merben; wirft auch nicht allein ber Wiberfacher Bucher verachten, fonbern dir felbft, beide im Schreiben und Lehren, je langer je meniger ges Wenn du hieher tommen bift, fo hoffe getroft, daß bu babeft angefangen, ein rechter Theologus zu werben, ber nicht allein bie jungen unvolltommenen Christen, fondern auch die aus nehmenden und volltommenen mogeft lehren: benn Christus Rirde bat allerlei Christen in fic, jung, alt, fdwad, frant, gifund, fart, frifde, faus le, alberne, weise u. f.

Auflestu bich aber und läffest dich dunten, du habest es gewiß und kibelft dich mit deinen Lehren oder Schreiben, als habest du es fehr totlich ges macht, gefället dir auch fehr, daß man dich vor andern lobe, willt auch vielleicht gelobet fenn, sonst würdest du trauren und ablassen. Bift du der Baar, lieber, so greif dir selbst an deine Ohren und greifest du recht, so wirft du finden ein schon Paar großer langer raucher Cselsohren: so wage

vollend bie Koft darint und Ichinael fie mit gilbe nen Schellen, auf daß, wo du geheft, innn dich höten könne, mit Fingett auf dich weisen und fas zen lester, seher; da gehet das feine Thier, das son lesten und treffich wohl pres digen kann. Alsbann bist du selig und überfelig Ein Simmelevich?— ja! da dom Teuset samt seinen Engeln das Feuer bereit, ift. Summa kasser und Hächnüshig son, wo wir mogen; hier sey Gottes die Chie Mein.

## Fünf und dreissigfter Brief.

men Sie; m. Fr.,; einerfeinere Kritif unb Mithfophie als bie über ben Brock eines Menfetten ? aber ben gefammten 3med ber Dandlungen feines Lebens?. Ber fennets bei Schifelbit oft und allemal ? mer immer bei ane bern , Albit bei feinen gebeimften und inniaften Freunden ? Bet enblich bei Deuftben, Die Sabre bunberte., Sabrtaufenbe, vor, uns gelebt, bie wir nur aus bem Beugniff alt Derer, ibrer Diegenioffen-bitr: agr .ferer. Rachtommlinge ganfebn amd febaten fernen ? Wer fennets bei ibren ber Rochten Reit Daublungen ?. wer infonderbeit bei den verfiochtenften: handlungen im gemeiner. fonderharer :. gar munderbarer Denfchen? and finen, wie micht; intent, wir ihnen biefen Mumen igngefichen, ober nachtem bie: Beit fle als Soldie erwiefen bat, buf fix Imed bes Lebens, das Inichael ber innerften Birfungen! ihran Seele, fchtver ju erforiden, ja beinab vone Bergleichung fen ?! And was laft fich benn, Sone biefe Bergleiebung mit und ober mit Andern geriente inneeften fo totalen ... Smediciele whes deficiences . Brooking book and friest \$ 2 ange

angewandten Rrafte ficher beftimmen ? "Go bier fen menigftens bie ftebt nicht ein jeber : groffefte Bebutfamteit notbig? Das menich-"liche Leben, fagt ein Schriftfteller, icheinet in einer Reihe fombolifcher Sandlungen zu be ffeben, burd welche unfre Geele ibre unficht-Lbare Ratur ju offenbaren fabig ift und gleichfam eine anschauende Ertenntnif eines wirtfab imen Dafenns außer fich mittheilet. bloge Rorper einer Sandlung fann und ibren Werth niemals entbecken; fonbern bie Boes Atellung ibrer Bewegungsgranbe und ibret Roligen find bie Mittelbegriffe, aus welchen und fre Schluffe mit Beifall ober Unwillen aebils "bet merben. . . Belde Gorgfalt baben mie alfo nothig, aber folde Schlaffe . als über unfer eigen Stick- und Dadwert zu maden! Mar Die roben Materialien liegen vor und's mas mir baraus bereiten, ift unfre Gefalt, bet DBahn und Traum unfret Seele, und wenn Dume fogar zwiften ber fimpelften vonfifdet Urfache und Birfung , mifchen einer vor and liegenben Rruft und bem unmittelbaren Rotharen Erfolg feine Rette finbet, mitbin acmotbiget ift, Die bem Unichein nach offenbar-Ben Bemerfungen unfrer Seele in ein bloffes Abnen nach der Analogie abnichet Ralle aufzulofen; wer wieb bei einer angleich feinern

Berbindung grifden Bewegutfachen ber See-Le und ibten duffern Berfuchen und Drobeti nicht gebrimal forgfamer fenn ? Der Eine, Der wichtigfte Theil ift bier vollig unfichtbar; und die fichtbare Probe, woraus wir auf ibn folieffen, ift unvolltommen, gerfidet unb mangethaft in unferm Unblick. Der Cine von fo feinet; ber andre von fo veranberlider, taufend Bufallen unterworfner grober Matur, bas Band enblich mifchen beiben mebr au abnen, als zu erfaffen, mehr zu glanben, als zu beweifen. Jeber Denfc flebt jebe Sache, gefcoweige ein fo vielfeitiges Ding, 'als ein Menfchenleben ift, mit fo andern Augen an, pruft fie nach anbern Grundfaben, vergleicht fie mit fo andern Rallen, beurtheilt fie mit fo anbern Launen; bag im eigentlich-'Ren Berftanbe Gott nur allein ber Rennet. und Richter unfter Derzen und ihrer mab-'zen fortaehenden Abficht ift. Der ben für uns felbft oft rathfelbaften Swect unfere Lebens erfann und feftftellte, Er überfreht auch unfern Armect bes Bebens, prafet thin bet jeber eingelmen Sanbfung, entwickelt unfer Berg bis auf feine verworrenften Gefbinnfte und verfolgte Dis in die Labyrinthe, Die wir gern bor und. felbft mbe Racht bebedten. Er lautett uns, wie Gold im Ofen, und numme den Gerech<sub>2</sub>

rechten an wie ein vollkommenes-Bor Gottes richtenden Muge muß ber Denfch alfo ben Zweck feiner Danblungen pribfen; nicht fie einrichten nach bem Muge ber Benfchen, feiner Beitgenoffen ober ber fo oft ierenben und nie boch gur End - Richterin be-Rimmten Rachwell. Das Spftem bes beu-"tigen Jahrefig- fagt. ber oben angezogene -Schriftfteller, wird bas Dabrchen bes morgenben fenn. Schopft Duth, ibr armen Sterblichen, Die ihr unter ben Rachmeben euerer guten Abfichten verzweifelt und bie Kerfen-Biche eurer Unternehmung fühlt. Der Bille "ber Borfebung muß uns angelegenticher fenn Lale ber Duntel unfrer Zeitvermanbten "und Machtommen - Ueberhaupt, loffet uns nie die Bahrheit der Dinge nach der Gemadlidfeit schapen, uns felbige vorstellen Dronung, für die feine Gleichung burch Die Satungen ber Belt berausgebracht merben fann. Eben bas Bottliche, bas bie Bunder ber Ratur und bie Driginal-Berte ber Tunft gu Beichen macht, unterfcheibet "bie Sitten und Thaten ausgezeichneter, aus-"ermablter Menfchen. Richt nut bas Ende, Sonbern ber gange Banbel eines Ebriften (ge-"forveige Chrifti) ift ber Deifterplan bes un-.befann"befangten, verborgnen Wertmeifters, ber Dim-

" Glubben Sie nicht; bag ich fo fortfabren" werbe, m. Fr., benn fonft fchiene es gar, als ob wir vom Lebenstweck eines Menfchen, defcweige Chrifti gar nichte wiffen tonnten; und. alebenn borte fomobl bet mir ; ale bei ben Gegnern meiner Meinung alles Urcheifen und-Rragen auf, wie bies eigenellich immier bie Role. ge fenn muß, wenn man iber Beichlote gu ftrenge metaphnficiret. Reine tange Ginlete: fung follte nur fo viel fagen : eine menfchliche Gefchichte muffe man menschlieb, nach ihrem natürlichen Zusammenhange, in ibeer eis genett Rarbe, nach ihrett eignen Gelft beurtheilen ; nicht ihr ben Utffligen, und mis ibm ben Jufammenbang mitters Babits, unfrer Billithr, fo wie bie Gafte unfere Derirns leiben. -

Und nun wiederhole ich, m. Fr., die Frage'z haben Sie wohl, als Sie von Kind auf die Erspichte Jesu kasen und hörten den Iweck, den ihr der Verfasser bes von Ihnen gelesenen Buche. glebe, so gar als sortgehenden Iweck des Lebens in ihr gehöret? Ich tann tausend mit

<sup>&</sup>quot;) Erber ben Stoed Jeste und Siner Innger.

mit Ihnen fragen, und bin gewiff, bas entfcbiebenfte Rein! gur Antwort gu erbalten. Wenn nur binter toufenben Giner auftritt, unb fagt: "ich babe! ich babe ben fichten, mabren, "Brect bes Lebens Jefu gefunden. Er mar ein. moralifder Betrüger .. ber Ronig fenn, ber bas Gnuebrium, bas feine Gewalt batte, won feinen Stublen fturgen ; fich aber und. \_die Seinen, bipauffegen mollte - mirb, man nicht biefen Linen Scharf anfebn und fragen : "maber baft bu- bas? mober weißt bu's? "haft bu etma andre Radrichten, audre, Do-\_tumente, als wir? - Und wenn er gerabe, fagen muß : "nein t bie habe ich nicht z. ich. -fcbliefe es aber aus curen eignem Dotumenaten! wird man ibm nicht noch fcharfer ins Geficht febn und fagen: .. woher? beweiß beine "Coluffe. Dem NB. Coluffe, Deine Coluffe, "finde nur; buchftablich fteht bavon nichts ge-"fchrieben. Jene mußt du beweifen, wie fich irgend Ein biftorifces Urtheil beweifen lafft.

Und wie beweifet der Autor bies fein Urtheil über den gangen Zweck eines Lebens? Damit, daß Chriftus auf einem Efel gen Jerufafem reitet, die Wechsler aus einer der Bothallen bes Tempels treibt, einer herrschenden Religionsfecte (gar nicht der Obrigkeit) ihren Seudelei

delei in Religionsfachen wegen Webe juruft und picteicht Jahre borber feine Schuler ins land umbergefande batte, bie Antunft eines Reichs Gottes ju verfundigen. Alfo aus einigen eine delnen, berausgeriffenen Danblungen, "bie thelle felbft nicht fagen, was fie mit aller ibb men erwiefnen Gewalt fagen follen; theiles wenn fie felbft (wie es boch gar ber Rall nicht ift ) zweibeutig maren, nach aller natürlichen Billigfeit mit anbern flavern, ja mit bem gant gen Leben in Bufammenhang geftellt und aus allen nun erft gefolgert werden muffte : - was ber Zwed und bie Summe bes Gangen gewer "fen fen ?... Und wo bat bies ber Autor gethan? wo in der Welt bat'ers thun fonnen? Er ficht fich im gangen Beift und Racit ber Gefchichte Seft fo febr widerlegt, baf er ju bem fcbred' lichen Rothimange feine Buffucht nehmen muß? wir baben gang und gar feine achte Gefdichte Loon Jefu. Die Evangeliften und Apoftel baben gebichtet, feine Sandlungen in einen gang andern Bufammenbang geftelt, als in bem fie "wirtlich fich jugetragen u. f. . 3ft bies nun, fo reift' ber gaben aller Unterfuchung auf Cinmal ab. 'Go wiffen wir im achtzebnden Sabrs bundert nichts Rechte von Ebrifto und ber Berf. phgenaunter philosophifder Unterfuchung muß. ftatt aus einem fo unficheen Scunde ju folgern,

mft, filbst eine Geschichte Josu, schreiben. thut bies auch mietlich in feinem Buch ; nur freilich, baf fie eine Geschichte aus bem gehtsehnden Jahrhundert, ohne und gegen alle Beweife aus dem Erften und alfo gewiß feine Gefchichte b. i. ein erzwungner Wabn Aber eingeine, aus ihrer Orbnung und Abficht geriffeme Umftande fenn mochte. Sch halte es für außerft unnube Arbeit, Licht in Die Soune au tragen und weitläufrig erweifen ju mollen, mas ja alle Blatter ber Gefchichte fagen : bag Chri-Bus es auf tein irrbifches Reich angelegt bade , ball gerade bas Entgegengefebte auf die entschiedenfte Weise der Aweck seines Lebens gewefen fen ; oder baf er ber außerfte Thor batte fenn muffen, menn er auf folchem Bege zu folchem Ziel ging - Inbeffen, bo auch Sie irre gemacht find ; fo will ich mut einige Alle ge hinwerfen, Die feine andere Abficht baben, als Sie auf bas zusammenbangende Banze felbit ju weifen.

Arm und in niedrigem Staude figr Chriftys gehobren, so ward er erzogen, und tein Exempel eines großen Standes, nach dem Er hatte streden sollen, fand ihm vor Augen-Rapareth war eine schlechte Stade und Galida, eine arme, unterdrückte Proving. Er

war-feinen Eltern unterthan, beife. balf feinem Bater im Danbwert , und lief fich alfo ... (bas ift ermiefen!) an ihrem Stanbe his, jum breiffigften Jahr feines Lebens, gnur gen. Datte ibm nun queb feine Dufter alle die Engelmährchen (fo wird und muß ffe ber Berf. ueunen). frube ergablt, bie por und bet feiner Geburt fich jugetragen baben folltem ball, alfa fatt, bes Johannes feine Butter Die Chrindrige aus bem Stomme Davids gemefen mare. bie ibm dergleichen Sunten bes Chracites frube in die Bruft gefint baste : so tounte se theils ohne neuen Amenfapp menbang biefer Ergablung. vichts binemface. als was ibr ber Engel gefagt, mas fie pon ben Birten vernommen boben molle Lund meber fene noch biefe, forechen pour einem weltlichen Reich ober geben dazu bie minbefte Doffnung) theils feben wir offen. bar, baß ibre ebefüchtige Luge auf ihren Gabe lange Beit nichts gewirft haben muß 2 benn er blieb bis jum breifligften Jahr, mas fein Bater war, und in feinem Daufe. In wenn noch fpaterbin feine Benber ju ihm fagen; mache bin ! in Jerusalem. am Reft ift Schaue \_vias eines Propheten !. was antworter er

Bis babin ift alle alles aus ber Luft wei arffen! umb nun, bie Gefchichte, wie fie ba Ifent, beltachtet, gebt Schritt für Schritt bent erfbinienen Babn entgegen. Einen Gobn Bottes, ein ewiges Reich auf bem Stubl Bas bib ? funbiat ber Engel an : einen Beiland, einen ENSPRIDON Sünden, ein Reich bie Kriedens imischen Gott und Menschen verfanbiden bie anbern : nichts aber als arme Binbeln werben ben Birten jum Feichen gege-Seh, daß fle ja keinen weltlichen Röhig erward den und fuchen follen." Racbarias in feinem Libgefange erwartet einen geiftlichen Erlofer, mie fein Gobn ein Bropbet, ein geiftlichet Borbote fenn foffte. Simeon flebet ein Licht Der Bolfer jum Breife feiner Ration; aber feis men terbifcben Ronig : vielmebr liefet er in bem Schickfal bes Rindes, daß es jum Raft, zum Mergernif, jum Widerspruch in Ifrael gefest fen, eben weil es auf eine fo fonderbare, ungeglaubte Art bas Reich Gottes verfündigen und alfo notbroendig allgemeinen Biberforuch baben mußter Dalte man alle biefe Umftanbe bes Anbruche feiner Erfcheinung jufamimen, bei ber boch nothwendig, wie bei einem aufachenben Stern vom Evangeliften bie Erwartung aufs bochfte gefpannt werben mußte, und febe bie burchbingebende Demuth, die gehalt-

me Bille Befcheibenheit und Geiftigkeit (menn ich fo fagen barf) fomobl bes belben felbit als feines Berfundigers, felbft in ber Glorie bes Anfangs Diefer Gefchichte - lefe man biefes und zwinge bas Samenforn bes. intbifden Reichs binein ! Bo fand fich Chriftus jum erstenmal zu Daufe? wo erwachte zuerft feine ingendliche Seele mit ihrem Lebensplane? 3m Pallaft ober im Tempel ? Und in Diefen als ein irrbifcher Ronig ober als Schüler, Lebzer, Prophet? Wie bier die aufbrechene be, noch balbgeschloffene Blutbe mar, fo mar bie Rrucht feines Lebens. Es ift die allmemeine Erfahrung, bag biefe fich immer in fener auffindigt , und daßt man von iener Alcher auf diefe, nicht auf ihr gerades Gegenibeil fiblieffet.

Er kam zur Taufe Johannes: noch eine werhillete Knospe, offenbar ohne Unterschessenng, ohne-Erwartung der Begebenheit, die vorging. Möge sein Wetter Johannes übse ihn gedacht haben, mas er wollte: wie deschwiden antwortet ihm Jesus! Möge er auch nachber von ihm und dieser Begebenheit sprechen, was er will: immer sagt Jesus: "ich sehmet nicht Thannes Sengniß!" Und dieses sogt

en midt etwa aus liftiger Chrbegleibe, Wie en Sentbe , ber fliebend flegen ober wie Chfar, Der gurudichtebend Die Rrone buben will ! for bern eben, ba er fcharf für feine Eleb, fut Pein Anfebn, nut fat fein rechtes Unfebn fritt: Wind dies war allerdings von' folder Matus, daß es bes Bettere Johannes nicht nöthin Datte. Gen alfo die Erflarung Bei ber Sauferein Belicht vervefen ! (barun inselfele niemand. benn bie Tanbe lief fich wicht nicht greifen:, faß him auch nicht auf bem Ropfez Die Reit ift auch vorüber, ba fich nange Lander Baruber trentiten . ob ber Schein bibet ete Ichaffenes ober unerfchaffenes Licht war) fen es auch fogat Johames Beficht alleite geme-Aent. abne baf bie Denge of fab, ober eine Menge babei mar; alles bies thut, butfr mich, abermale nichts jur Gache: benn gnug! Die debobee ober erbicitete Stimme rief ibm nicht ju! fen Ronig! fonbern jen Drophet! Du "bift mein Bielgelfebiet! , Co wieftand fe Ebriffus: benn fogleich nach bee Taufe finde er micht ben Ronigspalldft', fonbern bie Bafte, fich zum Boppbeten gu weibn imit Ro-Reit und Breen : "und den babin fahrete ihn Der Geift : berfette Beift , ber bet ber Tabfe enfithn berub tam meb alle bied ber Beift : woln-Awede feines . Rebens Jeder undelle, ich Det Better 43

Seten batte is allo vot ber Baieb ibel ianent bacht. Daff er Bie Wimme: milbte andere fagen lief und feine andre Sofcheinung audfenn . fit decriblitete Chriftum nar hilbt su bem Amedicit teni et Me nach die Beles Babn als Mesias barftellen mufite. Und welthe Rububeit ift ante lich bill erdichtete Complet ......... bem boch fein Schatte vom Schatten in ber Gefdichte obehand ben ift! Bas balf benn Chrifto bie gange Luge Der bittatliffen Ettibe to ebrem Ronigefcebter ? Datie to de auch auf dem Roof mit fich getranent Dabei aberiden Gleiff. der ibn. beleefte, den Charuftet eines Bielorliebett Gottes, der um ibn. role Graffe, flot, nithe thatlich: in feiner Derfon Betrigers to war is bie Linge belachensmert. S. L. Su. 7 w. 8.

Seher von die Geschlicher abermals, wie fle bastebt - die ihrer unschutbigen. Besüsthonbeit von Selwi Josh Johanned, des winderdaren Symbold floht, nobst allen, was dorging und spligit; welch einen gegenstitzen. Sinn verräch. fle, als zene derengsgeschinden dieret Lagen "Cones Latien, das die Sinden der Waste, fin "träget, das war Johanies erfte Anstiche, stan "träget, das war Johanies erfte Anstiche, stan erfett Wintends Glier auf Johan. Jimmellischer Best bekinnis er in den, zu dem alle sie ner Johannes Gaben war Erdenfrüchte wären. Auf johnstels Gaben war Erdenfrüchte wären. ein andzeischendes Gottes. Siegel: Burben Bwede wies er Jesu Schüler; pucht interthanen, nicht Ancheen Wer sagen kann, daß Johannes Predigt, wie er sie der ges fammten Ration sowohl, als einzelnen Standben that, ein ierdisches Reich habe vorbereiten können oder vorbereiten wollen; der kann alles sagen !—

Rurdten Gie nicht, bag ich die gente Co-Schichte fo burchgeben und jebes verventte Glieb. feben verfiellten Umftanb gurechtfiellen werbe; mur noch wenige entificibende Dauptzüge! Als ffelus in ber Bufte faftend und betent fich jum Prophetename zubereitete, legte ihm Satan auch ben Dlan vor. ein Derr ber Belt ju merben, wind reofur hielt ibn Jefus? Hug has, mas er war, für einen schlechten 3med feines lebens, ber burth Riebertrachtigfeit, bunch Tenfele Un-Detung erfauft mitthe und bem Dienft Tebpoabe. ite meldem Eribafen, gerab miberfreche. Laffen Sie diefe Gefchichte fin Gefchichte voer für Gaificht und : Somthol-geltene (unter lauten, Gefaidebftebt fie und foll me Goldichte beteiten !) als Geschichte der Geele Zesu als Sombal feines nun offentlich : angehenden Lebens muffen Sie fle gelten laffen, und ba ift gerasbe bie Demlichkeit Der Etde, die diefer Jung-J1133 " ling

Img auf bem Scheidwege feines Lebens aus foldat. Die erfte Ebat, die er begann, nachbem ibn Engel bes Sieges nach feinem beftane. benen Rampf umfingen, mar, baf er ans Gafildifche Deer ging, und fic aus Kiner Gegenb, von feinen Befannten, in feinem Stan-De Goulet mablte; einzelne erwachfene Gois ler', wie fie bamals jeder Rabbi, jeder Lebren Sie begleiteten ibn, wie es bei ben Rubifden Lebrern Gewohnheit mar; er trug ibnen fein Bort vor, wie mehrere ibr Wort portrugen, in Parabeln und Spruchen, noch mebr in feiner gangen Lebenstveise und Ordnung. Ber biefe Schiler mit ben Unfern vergliche , ginge vollig aus jener Beit beraus, in ber man weber unfre Lehrmethobe, Die Policei unfrer Staaten fuchen muff. Thotfden Lande, feben wir, maren biefe etwachfnen Schuler nicht auffallend; ber mabren Weisheit find fie auch in anbern Landern nie auffallend gewefen : benn will diefe nicht 'Manner'? lebret fie fich nicht einzig in Thaten und in ber gangen Lebensweise ? Bie murbe Socrates, wie wurden in Rom die Redner und Rübrer bes Staate von erwachinen Lebrlingen, bie fich nach ihnen bilben wollten, taglich befucht und begleitet?

alled mes forgeb er nun ju biefen Banglinden und Dannern ? worauf bereitete er fle? su figen auf smolf Stublen? ober zu leiden. au Dulden, fich felbit und alles beridugnen au Jernen , nach Rubin bor Gott , nach feiner Gerechtigfeit . Liebe und lobn ju trachten und alles bagegen ju verachten? Die Reben Jefu. Die wir haben, find alle moralifchen, und von ber bochften moralifchen Ratur ; infonderheit Affes bie fogenannte Berapredigt, die bach einent-Let als eine Ginleitung seiner Junger in ihne neue Schülervflicht und alfo auch in den gansen Lebenszweck ihres Lehrers und ihrer felbit baftebt. In ibr find offenbar bie angezeigten Mflichten und Beftrebungen nicht nur etwa vor Jaufige Erforderniffe jum Reich Gottes, fonsibern aufs augenscheinlichfte Geligkeiten bes - Reichs Gottes felbft, baju er fie beruffen hat and einkadet, das also unstreitig geistiger Art riffe. Die Berlaugnung alles Bredifchen ift fein :enftes Erforbeunif und mit ber Rreibeit, bie es ber Beetr verleibet, angleich fein hauntfleinob. --Mind genau ift bied ber Beift aller Reben Jefu. Ap fericht von fich als einem Urat der Grantes, . einem hirten verlobrner Schafe, einem Bet-Fundigen bes Evangelium für Arme, als einem geiftlichen Saemann, Sifter u. bal. nie aber, auch feinem ins Dbr, von Ach als einem funfti-

gen-Ulurnator. Lefen Sie boch alle Meugerungen Christi über fich, über fein Bort, über ben 3med feines Lebens; und laffen ben gefunden Ginn, Die offenbare Billigfeit-richten. Die haben mir mur. fie baben wir allein, fie fchliegen alle Ere benpolitif, wie Feuer bas Waffer aus; und mo find nun die politischen Reben Jefu? wo find bie Matinees Royales aus feinem Munde? Die muß man uns erft geben. Das wenige, bas bieber gezogen wird, die paar Parabeln, Die ausdrückich bem großen Daufen duntel fenn follten, erflaren fich ja, wenn man fie mit bem Rlarern vergleicht, felbft, und haben thre Muslegung mit fich. Chriftus j. B. will die Urfache angeben, marum fein fo reines, geiftiges Bort nicht überall fo rein faffe? warum fo viel Same perlohren gebe und das Res noch so viel faule Rifche giebe. Dies mar den nabern Schulern ju wiffen und ju behalten nothig; baber es Chriftus auch in einigen Gleichniffen wiederholet. Er rechtfertigt damit fich und feine Lehre, er warnt, ermabnt, troftet, muntert auf - - Bas foll ich Alles durchgebn? In diefem Geift murben and die Apostel zur erften Drobe ausgefanbt. Mis Hirten zu verlohrnen Schafen, als Arbeiter in die Ernte, wo so wenig achte Arbeis ter waren. Sie follten aber freilich mehr zu ibrem Lebrer einladen, als daß fie felbst schon leb-2 2

ten konnten: sie sollten nur verkundigen, bas das Reich Gottes in solchen, vom Bost verkannten und versäumten Begriffen Dasen: sie sollten die vom Joch der Pharisaerei zerdrickten Gesmüther zum sanftern Joch Jesu, d. i. zu seiner erquickenden Lehte, laden. — Das dieses Punct sir Panct dem Sprach und Säthens gebrauch der Zeit zemäß sen, kann aus dem Schriften Indischer Lebrer deutlich erwiesen werden; Lightsoot, Schöttgen u. a. habens auch wirklich, ja ich nidchte sagen, Wort für Wort erwiesen.

Und nun die Wunder Jefu? Warum fie nicht mehr, nicht tiefer wirften, gebort bies ber nicht; bag Chriftus fie aber nicht als eine Leiter jum Thron gebraucht babe, ift augenfcheinlich. Er entflot ihnen fo oft und alles mal, wo er fle als Martifcreteret thun follte: er that fie, so viel möglich, geheim; thre Musbreitung, entfiob' bem Bolt, bas ibn eis nes Baudwunders megen, jum Konige machen wollte, und fagte ibm , er fagte feinen Reinden, Die Bunder foderten, darüber bie ernfte, bittere Bahrheit, bağ er ju etwas Underm und Belferm gefommen fen, als ein Bunberthater fut ibre finnlichen Bedürfniffe ju werben. Bas follte, was tounte er mehr thun? Ifte nicht fonber

. Conderbar, daß Christia, er mache, wie ers will, es miemale gu Dant macht? Thut er Bunber; fo ift er Martifchreier und Betruger; thut er fie nicht, fagt er, bag feine Lehre, fein Beugnif, fein Berf und 3med auf Erben von Bunbern unabhangis fen (mas jest ja bei allem, mas Babebeit ift, unfre Philosophen bemonftriren) fo ift er Mugen . und Bunderfchen: er mill feis ne Sanbiungen nicht toffen prufen. Lafte er . jene Leute auf ben Gaffen ruffen, fo thut er nicht recht, er batte ihnen gehieten follen, ju fcmeigeng berbeut er einzelnen Leuten (benen fich al-Sein verhieten laft: benn bem graffen Saufen -bas Befchrei unterfagen, beißt: ibn gu größernt · Gefchrei auffobern und alle Steine foreiend maden) verbeut er einzelnen Renfeben, bie er eben Durch bas Gefühl ber Danfbarfeit in feiner. Gewalt hat, bas Muspafaunen feiner Bunber: fo tft ibm bas "Chrgeizige Arglift. Dbue Zweifel falle Ihnen die Fabel von jenem Mann, Gobn and Cfel.ein; und nur rothen Gie bem Mann, wie ers mit feinem Gobn und Efel machen foll, um je ben rechten 3mect feiner Reife jebem Bor-Abergebenben fo Har zu marben, ale Er, frim Cohn und bas Lafthier felbft find -

Signe für beute. Ich febe, ich nuf noch einen neuen Brief duch magen, well die wir-

Hich fricitigern Bebentitchteiten noth unbert find. Glauben Gie nicht, bag ich bom Betf. bes Buchs falecht ober gar bamifc, fafteril und lieblos bente, weil ich bie Cache To andeits anfebe, als er fie angefeben bat. Bielleicht ift bos mebr unfre Could, ale die Seine. Warum forate ben wir feben Bug im Leben Befu fo both? wate um machen wir alles menfchliche in tom fo un's ober übermenfchlich? Da foll er nichts. wie andre Menfchen, gelfan, gebacht, gefühlt baben; Er, ber boch nach bein fo oftern Beugnig ber Mooftel und nach beni offenbarften Anblitt feines Livens ein Dellich, wie wir, an Gefins inngen und Webehrben b. t. an Lebensplan und Lebendweife, feibft im Mitgefühl unfrer Coroachheitell'und'alle ber Geiten ber Denfas Beit, mo fie Mieleto und Erbarmen nothig bat, ein Denfc wie wir wat, both obne Cunte. Eben Bas mar ber Breet und Rhote feines fibifchen Lebens, um in Geborfam, Gebuld und Deftgefühl unfter Schwachheiten genbt ju weiben, und bein Richter und Borfprecher fein an tonnen auf bem Ebrone ber Gottmenfcbett. Benni fo ofe biefer laute Con vom 3wed bes Lebens Jefu berfannt ; anb Er auch iff Geringften fo unübersebbar und unergrundlich gemacht wirb 3. ball lich aller gefunde Anblick auf ibn verfleret a freitich fo brangt fich Bei anbern

endern Bat Stfilbl, daß bas bech nicht Allest to ungefehen natheliche Unficht fet, jur größten Schiefbeit ihres Blick aufemmen. Sie mellen durchand nicht fiebn . wo. iene fanden; weit bas unmbalich ber rechte Guffchtsounft fenn tonne. and tretenmor Renoch übler feben, duf bie finnal gefte Gegenfeite. 3a, mußten fle, ba es noch Beil war, mit eberm tärtbeil fehttbeinen, lebten fit StellViste am Derseen, wo fich mut fo etwas mert len tu laffen . ibr eutlebiebenfter. Goimpf nab Diffe gemelen ware; was bleibt ihnen übrigs m. Rr., ale gegen ben fcbreienben Bobelverftanb, I wie fer es meniaftens duffit balten) ibre bittet Salle sufammen au brannen untromun fle fie im Sebendinen Reben bet Leibobaefallt bis jut Bera bactung in fich fraken mufiten. Ho wenigstens in Schriften und auf folde Bodh Luft gu fchafe fen ? Rein Muger wieb es will bem Deraud deber vernbeln, baft er bie Gerife a die ift vielen Sudben war, befanntigenacht und wach ber Beife ber alten Meguiter ben Rranten an ben Marte gelegt bat, ba nun jeber, da will, ihn furiren, aber an ihm baftern aberian und über ibm fliebiern bann. - Was mich schmerzt, ift, bag man die Schrift (hicht auf eines fonft febr verbienten tobten Dannes. denn bem tann unfer Uribeil nicht mebr fchaben, fondern) auf Rechnung eines eben fo verdienten les الشداوان

Benden Mannest) fest, beffen Dent- unb. Schreibe art boch mit bem Geift biefes Buchs fo fontra- : Rirt. baf ich eber mich felbft, als ibn:zum Berfaffer angeben mochte. Aber fo ift bie Densungefucht ber Menfchen ; fie findet es immer leichter. nach bem Autor zu ratben-und ihn zu laffern, als bas Buch zu widerlegen und ju verbeffern. 3ch molite, baf fatt alles Gefchreics bagegen jemand in der Stille ein befferes: wont wahren Zweck Best und seiner Bunger ges forieben batte, von bem, als von einem Epo angelium für unfre Zeit, obne ein Wort Wi-Derlegung, das Erfe mie die Racht vom Tage verbrungen mate. Gie fagen vielleicht; mate um forieben Gies nicht? meine Antwort ift un. verbolen, weil iche mir nicht zutraute und auf andre geschicktere Schriftfteller, Die ju folden Biberlegungen bafind, marten fonnte. Much iest batte ich fein Wort bavon gefagt. wenns mir von Ihnen nicht abgezwungen mave. Leben Gie mobl.

<sup>&</sup>quot;) And diefer ift fest in ber Swigfeit und bat in fetnem Leben' gnugfam bezengt, daß er gegen bas Spriftenthum nicht gefchrieben habe und nicht ichrebben wollte.

## Sechs und breistigster Brief.

ats nicht aber eble Menfchen gegeben. Die Leine Reibe von Jahren, Die fconfie Zeit, ibres Lebens, aut burchlebt batten und boch von ibrer Dobe fielen? Ihre reine Absicht warb une \_rein, ihr Gifer fürs allgemeine Befte mard Ci-\_acunnt und Sabfucht, ibr ebelfter Stole Giacufucht und Dochmuth. Bare es nun fo.mit - Refu -- Laffet und fein mare? fbubers wars? fegen: nicht was gescheben fenn fonnte, fonbern mas geschehen fen? fragen. Und ba ift von jener Supposition nichts gesche-Die und feinen letten Einzug erzählt baben, fagen und auch z ... es mar ein Emaug Lium Code, er mußte es bother, er fundigto ifin aufe foeciellite mit allen Umftanben an. in, fie fagen jugleich : "woher er folches gemußt habe?. Durchs Geficht jenes Berges mehmlich , da Dofes und Elias von feinem Ausgange zu Jerusalem mit ihm fprechen, und er von Stund an von Leiden, Rreugiauns and Tob rebete. Aber wenn ers eben barauf gemagt batte?. Und was batte en benn gemagt? Bas unternahm, mas that er ? Die

Laube niramer aus bem Tempel treiben . fonnte ja n sch Bubifdem Bedte leber Bilat; bobne bagn cenen Schein von ber Policei ober bem Egnet imm zu bedürfen, Die ihn auch mabr-Reeinli & verfagt batten. Den Beuchlern-Be-De guig ruffen batte et langft : fest ibat ere Lenter, weil feine Bete turg mar und beingend Wine-Cike. Es war bie lette Stunde am Em die feines Lebens: Und noch, wie bangt bas Mice mit Thron, und Ponigreich gufammen & Dorffe ers nicht bein Pilatus ins Geficht fogen: "ifiein Reich ift nicht von dieser Abelt. EBer bat mill bir überantwortet? Richt Beine Ekomer! . Ronnte ers nicht ber Rorfe; bie the fing , ins Geficht fagen: "ihr tommt gie in it', wie ju einent Dorber. Bin ich nicht. "tå nich bel euch im Tempet gewefen und bake delebret und ihr babt mich nicht avariffen's "aber bies ift Eure Stunde. Und mo griff mitit ton? Auferbalb ber Stadt, im Garen: weil er fich in Bernfalem nicht inebe'ficher wußte für Rachftellungen und erfauften Diebern. Worüber traf man ibn ? Im Gebet: Bir war bet iffin? feine arme webelafe Ringer, Die Bu fogleich fliebend verliegen. - Babelill. wenn biefe Umftanbe bifforifche ober gerichtliche Eribeife feines Aufenbed; feiner Empfrung go den die Lundesobrigfeit waren : fo benbebre Patt

Sott einen jeden vor bem Bluturtheil foldet Deuter." Rach achtigen hundert Jahren wis fen fie die Sache besset, als der Partheilost Richter, Pflatus i denn der bezeugt Einmal liber das andre und die an fein legtes blatiges Waschen ver Jande, daß Er keine Schuld an ihm finde.

Ifte nicht foredlich, feiner eruben Laufe To feelen Lauf gu laffen, daß man die unschul-Biaften , Beftgemennten Dinge , arger als bie Reinde felbft, ju Bergen bes Bertathe und ber Annloseffen Unternehmung thirmet ? Gprath Ebriffus micht, wie lange vorher, fo auch in-Ponberbelt febb von feinet Butunft gum Reich, Will einem Aant andern Reiche? Sprach'er nicht lanae vorber fo? Er wieß feine eitlen Junger und ihre natrifche Ditter mit ihren Rangitellen wb und predigte ibnen bagegen Riechtsbemuth. Unch eben fest in ben letten Tagen fagt er ifnen fein bittres Schicffal poraus, ein Schich-Val ber Rreufigung und bes Zodes: fagt ber Glabt, bein Tempel, bent gangen Lande Ruin und Unitergang borans und bas noch eben in Ber Generation, die bamuts um thu ftant, die Wie überleben und bies traurige Schiafal erle Ben wurde; und bies Mues "wie wir aus ber Anfluge belo Beigen feben, beforberte fa ebek

mit fein Enbe. - D, wenn wir bie, Gad feben wollen, wie fle ba ift : . wie naturlicher liegt Alles 1. Gind niebt die Ragel, die ibn and Greut beften mußten, viel ungefuchter voc und waren alle bie Umftanbe und Re-Den, wie fie bie Evangeliften anführen, nicht eine viel mehr pragmatifche Beforberung feis ner Gefangennehmung und feines Todes ? Lefe man ben Jofephus, und febo ing Buch ber Damaligen Beit: paßt etwas mehr binein, als Die Geschichte, wie fle fich bier gutrug und genau, wie fie bier erzählt wird ? Bas if fodenn aber unfchulbiger, als bie letten Re-Den und Schritte Befu? Gemig, er lief nicht ins Somert : er fturite fich nicht ins Bers Er fab ben Relch tommen und Derben. wunichte, daß er vorüberginge; ba es aber fenn mußte, fo nabm er ibn - aus den Danben nicht feiner Beinbe, fonbern bes Baters.

Saben Sie je, m. Fr., am Schickal eines Unschuldigen in ber Romischen, Grischischen, ja jeder bargerlichen Geschichte Theil genommen, so werden Sie's hier thun tonnen, wenn Sie den Sang des schändlichen Rachtgerichts und insonderheit die maunich kaltigen Bemühungen Pilatus, den offenbar-Unschul

Unschuldigen los ju machen, verfolgen: Und wenn Sie je Simplieität, eindringende Wahrbest in der Erzählung eines Lumultmordes anerkannt haben, so ifts bier. Rennen Sie Einen Amistand, der gegen den Charafter der Personen und der ganzen Zeitverbindung wäte!

Mber noch vor seinem Ende bat Christus Leine offenbare Unmabrbeit gefagt, mo ibn "Die Zeit unwiderleglich Luge geftraft bat. Ct mollte nehmlich wiebertommen, fichtbar in "Det Generation wieberfommen, die bamals Lebte und wie lange ift die todt!, 36 muß Tagen , daß eigentlich im gangen Buche mit Dies bas auffallendfte gewesen, jumal ba bet Muror es auf eine fo fcneibenbe Spige fieut und von nichts Wenigerm fpricht, einem fo offenbaren Erweise ber Kalichheit bes Ebriftenthums, als wirs nur immer den Das bomebanern vorwerfen tonnten, wenn die Lus ge mabr mare, bag Dabomeb am britten Das ne babe aufsteben wollen und noch bis jest nicht aufgestanben fen. Much fest es ber Berf. febr ins Licht, warum biefer Lugen = Erweis bem Christenthum babe bleiben muffen und nicht aus feinen Buchern binweggetilgt fen ? berila glaubte man kunner: jer werbe, weebe \_fom-

Richts, als mas Christus fagt: bem Tage und von ber Stunde weiß niemond, auch big Engel im himmel nicht, Lauch Des Menschen Sohn nicht; allein der Das fiebt fo offen ba, als jenes Berfprechen und, mich bunft, baburch wird bas schneibende Schwert auf Einmal ftumpf. Bufte Christus nichts von dem Tage und ber Stunde, befannte ers frei, bag ere nicht wiffe; fo barf ers auch nicht gewußt haben, eben weil ers nicht mußte... Er wußte auch nicht, ob auf jenem Feigenbaum Feigen maren, ja er irrte fich fogar, ba er fie barauf vermuthete, wie das unlaugbar baffebt. Dier will ers quebrudlich nicht miffen und so dorfte er fic auch nicht irrett. Er spriche aber von einer Doppelten Zufunft, bie, et giemlich unterscheibet : vom Untergange Jerusalems und bes Tempels, beffen Beit er

Weiß und die er mit ausgezeichwesen Umffanden vorherfaget. Die gefchabe in der Benerition. die um ibn ftand; bagegen ift alfo nichts ni far gen. Dit diefer verbindet er eine ander. bo. bere, von feiner fichtbaren Untunft und ber polligen Revolution aller Sichtbarfeit ; beren Reit aber weiß er nicht. Er fnupft fie mur mit einem bald nach dieseml, bem Ende Jepufalems nehmlich an jene und laft fie in bier feen ungewiffen Bald fcmeben. Die Lipo-Rel besaloichen und find ber abweifenben Re-De eingebent, bie felbft ber auferwectte, er bisbete Christus, ber jest ohne Zweifel in bie Dauer und Revolutionen Des Reichs Goytes tiefer bineinfab. ibnen noch unmittelbar vor feiner Auffahrt gab : .. es gebuhret eich nicht zu wissen Zeit oder Stunde, nich de der Bater seiner Macht vorbehalin bat. Diemit weifen fle bie Fragen ber Dengierbe ab, bebarren aber auf dem Bald !.. ibres berru und fnupfen eben die Lebran und Bewageunde ber Bachfamfeit, wire augenblieflichen Ereue und eines Runblid an Bartens baran , bie Chriftus in fo eruften Bleithniffen baran fnupfet, Gie feten alfe nach ihrem menfchlichen und Jubifchen Ge-Schreferife, beibe Dicht zusammen, ober oor unter einander, wie es auch die Epangelifter

bu toun fceinen ; bies alles aber ift Burae von ihrer Integritat und Redlichkeit in Aufbebaltung Diefer letten Borte. Gie feten fowohl das: \_bald nach diefem \_ als das in Dieser Beneration, als das von dent LEage und der Stunde weiß niemand . tren aufammen, die fich fonft ju midersprechen fcheinen; bag fle fich aber nicht wiberfptes iben, bat bie Beit erwiefen. Gine Butunft, Das Bild ber anbern, ift erfillt ju ber Beic, Die Cheiffus nannte; Die einbre wirb erfatt werben. Er wufft nicht ibre Beit : wir follen fie nicht wiffen : bas Eintige moralifebe "bald, foll aus in Ciwartung und Bu-Bereitung balten. 200 ift nunt. in. Rr., Diefes zweischneibigen Samerts: Schatfe ? wo mare fie felbft, wenn wir gerabe ju be-Tennen mußten , Jefus habe fich in ber Ra-De Diefes Bald, wie bort bei bem Reigenbaum, geirret? was foabete es, ba ers ausbeudlich nicht wissen, also auch nichts Sestimmen Wollte? Und wie matt wird nun ber Spott bes Beif. über bie Rechnung Wetri von taufent Jahr und Ginem Tage ! Ste Fagt nicht mehr, als: "ich weiß nicht! und "ihr follts nicht wiffen! Ihr follt aber finde lich warten und ben Aufschub ju eurer Beffe \_rung brauchen.\_ ---

Muf manche andre Rleiniafeiten und Res cereien laffe: ich mich nicht ein. In Ebri ftus gerechtfertigt's fo fluds auch bie Anoftel nach ihrem Maake. Bar ber Lebrer fein Betrüger .. fo merbens auch bie Schuler nicht fenn, wenigstens nicht fenn borfen. bet Der herr fein irrbifches Reich begebret; fo borfens auch die Rnechte nicht bemanteln und in ein geiftlich Reich verwandeln. Gie maren bie rechten Bermanbler ! fie, benen noch bis jur letten Minute ber Auffahrt bin, felbis Da fie ibn auferweckt in einem fo neuen Les ben gefeben und gebort batten, ber irrbifche Eraum ibrer Ration .: immer im Derten fectte. Und wenn und mo verwandelten fie? wer batte fie bie Runft gelebrt, aus einer fo andere eine fo anbre Sache berauszubringen , biefe in einen fo treflichen Busammenbang gu fesen, ber boch jest in allen unfern Evangelien, com erften bis zum letten. Luge unläugban ift, auf ben fich von nun an ibre ganis Dent . Seb . Schreib : und Wirkungsart. ia ibre Dube, Arbeit, Noth und Tod bea giebet, eine Babrbeit, fur die fie leben, fun Die sie sterben. Go was erlügt sich nicht: - es mare in ber Belt bie einzige Luge. - Und ite verbergen ihre vorigen elenden, fleifchliden Begriffe auch nicht, verschweigen nicht bie Briefe III. Theil.

Muhe, die Jesus sich mit ihnen; Unwurdigen, gegeben habe u.f. — Was in aller Witt wars, warum man biesen Leuten attes Razütliche nicht gläuben und alles Unnaturtiche, Ungufammenhangende, Unbewiesne und zewig Unerweisbare (wenn nehmlich feine nene Documente gefunden werden) aufdürden wollche! Mich dunkt, wenn die Geschichte Jesu verstimmt werden sollte, sie hatte mit mehierer Wahrscheinlichkeit konnen verstimmt werden.

anf Die einzelnen Spottereien über bie -Deneisterung voll füßen Weine , über die Mpoftel Raffe und Guternemeinfchaft . ibre Citationen aus dem A. E., ibre Ermelefe und Prebigten laffe ich mich nicht ein ; über Einen Diefer Puntte habe ich meine Meinung foon gefagt, über bie anbern wird ein anbermal Zeit fenn. Es ift Zeite wibrig, fich Bie Subifche Potteei, wie die unfre ju benten, und wenn bie erften Chriften im Reuer Des erften Eifers, in Furcht var bem Druck ibrer Reinde; Dielleicht auch gar in trugenber Ermartung bes nabe bevorftebenden Enbes von Jubaa, ben Berfuch einer Platoniichen Republik machten', ber fich in furgen von felbft aufhob; wer fabe die unndebige Laft davon eher ein, als die Apostel selbst und der so hitter beurtheilte Petrus? Sie schaffzen Rath, so gut sie konnten und sagten; ses taugt nicht! Wir sind nicht zu Sekelyträgern beruffen. Wich dunkt, die Instegrität, womit das Alles erzählt und gar nicht verheelt wird, bürgt uns ja gnug für die Unschuld, der That selbst und für einfältige Wahrsbeit auch dieser Seschichte

Sage man endlich von ihren Citationen aus dem A. T. was man wolle; ibre Buborer und Reinde fagtens damals nicht, fie legten eben fo aus. Und wenn man nicht fo ausleget, wenn ber gange 3med geines mo. "ralifchen, geistigen, emten Reichs, bas Laus Riedrigkeit und Armuth, eben burch. einen Mann, wie Christus war, entstehn "follte " - wenn biefer 3mect aus bem I. E. verlohren ginge; mas bliebe ? Die flein wurden bie Propheten mit ihrem irrdischen und boch emigen Davibs-Reiche? In Judac und Jerusalem folls fenn und bis an bie. Enden der Welt reichen? Auf Erden? irrdisch? und ewig? Wem lage, wenn nichts mehr ift, an biefer armfeligen Judenhoffnung ? follte aber ein neues, geistiges, moralisches -Reich \_ entsteben, wo ewige Wahrheit un-**M** 2

ser Sut, Gerechtigkeit und Friede unser innerer und ewiger Lohn senn soller; so zeige man den andern Mann, aus diesem und jew dem andern Bolke, durch den es in aller Reihe von Jahrhunderten, dazu in solchen Rlarheit, in solchem Umfange ennstanden sen, wie durch den armen Menschen Jesus Christus. Wich dunkt, der Zweck Jesu und seiner Jünger liest im großen Erfolg der Zeisten aller Welt vor Augen

Sieben

### Sieben und dreiffiaster Brief.

Vaft zu lande baben wir uns bei Wiberio aungen oufgebalten : wir muffen eilen, und das Wenige, bas ich von Bebandlung einzelner Lebren allgemein fagen wollte, leiber ! mit Diefem Briefe vollenden.

Mus allem Borigen merten Sie, m. Rr. baf Sie faft nicht genau und fimpel anug bet ber Befchichte Befu bleiben fonnen. Sle ift für Ginfaltige und Rinder gefdrieben; werbeit Sie also auch ein Rind mit Rinbern. Sie ibnen Sefum liebensmurbig burch fich felbft. Durch feine achte Dimmeleweisheit, burch feine ftille leidende Gestalt und unsterbliche Menschenaute. Dazu find alle feine Sandlungen, Reden, Bleichniffe und fein lettes Schickfal fo und nicht anberd befchrieben ; follte uns mehr, als Cofrates, fenn; nicht mur bas Borbild, fonbern auch ber Bollenben unfere Glaubens und ber ausbaurenbften Tugenbitarte.

Auch der zweite Artifel Ihres Glaubensbe-Ranntniffes weiset auf diese hiftorische Schriftmethode. Marum werben bie Stuffen ber Ermiebri-**DR** 3

niebrigung und Erhobung ba ausführlich ergablet? als weil die altern Jahrhunderte ber Rirche fie ben Chrifto infonderheit uber feine Gefchichte fur ben achten Glaubensgrund bielten. Folgen Gie biefer Methobe, fo bier, als beim britten Artifel. Go einzeln deffen Borte baftehn, fo fcon geboren fie jufammen, infonberbeit wenn Gie bagu bie Beranlaffungen in ber Gefchichte ber erften Jahrhunderte felbit untersuchen. Rings Geschichte biefes Glaubensbefanneniffes, wie auch mas Ampraut-(Amyraldus) Parfer u. a. bruber gefdrieben und die fonft vom Glauben ber erften Sabr-Bunderte biftorifc und bogmatifch gebandelt bas ben, muffen Ihnen geläufige Bucher mer-Eine Reibe Mutoren haben bie Rirchenpater ju mancherlei Zwecken ercerpiret - boch bavon tunftig.

Die Bemerkung Ernesti über die sogenannsen den drei Aemter Christi ift nicht ohne Grund, daß sie nehmlich, theils als Wetaphorn, theils in ihrer Coordination mit sich und dem Werk Christi, nicht die beste Lehrart für die dogmatische Theologie sind; er hat auch gezeigt, daß unsere ältere Theologen sie nicht brauchten. Wan kann aber diesem Mangel auf einmal entokommen, wenn man allgemein zeigt; unter welchen

welchen Ramen und Bilbern Christus im M. und R. E. in feiner Berfon und in feinem Mort abgebildet merde. Dan zeigt fodann : warum ihrer fo Diel find? weil feiner nebmlich alles fagt, mas gefagt werben follte, und fo führt man fie auf einander, lofet bie trovifchen : Lamm, Opfer, Burge, Soberpriefter, u. f. auf und bildet fie in der Ordnung, Die jeder Lehrende fich felbft fuchen mag, gu Einem vollen Begriffe. 3ch fur mein Theil bleibe un popularen Bortrage am liebsten bei Luthers Begriff in feiner Auslegung bes zweiten Artifels; er ift, bunft mich, ber leichteffe, auch Rindern und Alten verftandlich und angleich ein pragnanter, fruchtbarer Begriff, wie alle Worte biefer Auslegung zeigen. bat bier bie befte Belegenheit, febr gemeine und boch irrige Ibeen von der Beren. Bewalt des Teufels, bem Chriftus uns abaefauft babe, von der magifchen Rraft feines Bluts und viele andre unwurdige Borftellungen ju permeiden und ju verbeffern. Die Gnugthuung und Aufopferung Jefu erscheinen bier im reineften Gefichtspuntte eines rettenben Kreundes, bet fein Blut, fein ganges Gelbft, Leben und Tob an mich maget und ber jest aus Berechtigfeit und Liebe mein herr ift. Much die Art feines Dienstes , der 3meck feis 'M 4

ner Erkanfung wird bier fo murbig befdeies ben ; daß fein Digbrauch ber Libre von bet Berfohnung Jefu leicht moglich ift, wenn man ber Simplicitat biefes Artifels folget. Jebesmal bewundre ich Luthern von neuem aber bie sreffende Raflichkeit und Starte feines tlete men Ratechifimus. Much ber britte Artifel, ber überbem mit bem zweiten auf eine febr gute Art gebunden ift, ift voll von biefer fraftigen Popularitat und Bahrheit. Da ift von feinen Schwarmereien über Gnaben - Birtungen, fonbern von mancherlei Gaben bes Beiftes bie Rebe, bie zuerft hiftorisch auf den Urfprung and die Grundung ber Rirche jurudgeführt mer-Den muffen, fodann auf und bezogen, in fo fcouer Ordnung fteben, bag bie Erflarung bem Artifel felbft Bort fur Wort, Schrift für Schritt Es ift eine Freude, eine gute Rates folget. defe baruber gu boren , mit ber Runftlofen Einfalt und Rulle von Babrheit, als ob Tauflingen in ber erften Rirche bas Glaubensbe-Tanntnif abgefrage und erffart murbe; man genieft aber nicht immer die Rreube. Es'ift im Wortgang ber Beiten fo viel Spreu fiber beibe Artifel gefconttet, daß, menn ber Lehrer Mues ber Art mitnehmen will, oft die fconfte Saat, voll von lebendigen Früchten mußig und todt wirb.

Ueber

Reber die Lebre von der Trinitat, die auch in der Defommie ber Beiten, fo wie in Der Beileordnung felbft, die drei Artifel bindet. Fenn Sie fein Reuessuchender Grubler. Reden Sie mit Ambern und Alten die Sprache ber Bibel, erffaren biefe und geigen ben Ginfluft und Aufammenhang diefer mit allen andern Leb-Arianifche und Gemi - Arianifche Gruberen. Teien bunten mich ein unnuges Gefpinnft, weit fich jenfeis ber Welt und Beit von uns nichts mebr erarübeln laft : ber Soeinianismus ift offenbar der Schrift entgegen. Denn mie oft foricht biele vom Dafenn Jefu vor ber Bett oder bamit auch bier feine Metaphor Ratt fande, vom Dafenn Jefu vor Johannes, Abraham u. f. - Die Bucher, Die bick am flatften fagen, folten alfo von ben Gocinianern lieber gang meggelangnet, ale eben fo armfelig perbrebet merben. Aber Unitarier, im guten Berftande bes Borts, muffen wir Alle fennt Denn die Lebre von Ginem Gott ift ber Grund-Rein bes M. fowohl als R. Teffaments und bie Dreightterei ift florer Unfinu.

Die Lehre bes Gebets zu Gott follte man nicht als inschtliche Pflicht, fondern als eine Bedürfniß der menfchlichen Ratur und als die bochte Bahlthut Gottos troiben. Wer be-M 5 weisen weifen will', baf er nicht beten tonner nicht beten Dorfe: ber bete nicht. Um eine Bobltbat Butrauensvoll, bemutbig, findlich zu bitten. dazu zwinger man niemand. Die Roth allein muß einen Darten biefer Artamingen : benffin ber Anaft, in Befummenniffen und Bermichungen Rines Schicffals, betet auch der Stoifer und Epilurer. Chriftliches Gebet ift Autrauens. voll . findlich. Man fpricht ju Gott gis einem gegenwärtigen, vertrauten Rreunde a ber unfre Roth weiß und fie mit und fühlet. Much bier wirten Beifviele, infonderheit fruhe Beifviele und Erfahrungen am meiften. Die Grempel Der alten Patriarchen , benen bie Borfebung . fo nabe mar, die boben Spruche ber Apoftel und Dropbeten, erblich am meiften die liebreiden, andringenben Berbeiffungen und bas Beilviel Befu. find ber Borfagt voller Gemablde ju unferer Ermunterung; Roth aber und bad Gefühl ber Beburfnif fint bie achte Schule des Gebets felbft. Ermede im Menfchen eis nendreien kindlichen Geift zu Gott, und biefer Beift wirb, wie ber Apoftel fagt, auch obne Bort im Bergen beten; fehlt jener bem Menichen, fo erkerben ibm alle Borte bes auswendiggelernten Gebets auf feinen Lippen. Dies ist also bic Babn, auf der es der Lebere au treiben bat und bas Schet Irfu bleibt ber Ebel . .3

Stelgestein aller seiner Gebete. Es enthalb Die Summe unfrer Beburfniffe und Anssichten in ben reinsten, furgeften, gang findlichen Borten —

Von den andern Mitteln der Gnade werben wir im praktischen Zusammenhange reden; laffen Sie und jest mit einigen Worten von den letten Dingen der Welt schließen.

Sier leben wir nicht ewig und follen bier nicht ewig leben: Bilger find wir auf ber Erde, die ihr bimmlifches Baterland fuchen. Gine Lebra, Die und alfo bier nur fo rubig und gufrieben mit ber Belt machen will, ift nicht die mabre Glaubenslehre ber Christen, fie meis fet auch-nicht zur achten Rachfolge Jefu. Es foll und bier gefallen, aber nicht in febr: felbit unfre Erdengludfeligfeit und Tugend foll nur Erziehung. Reife und alfo bas Mittel, nicht ber lette Zweck unfres irrbifchen Dafenns wer-Allerdings find in Gottes Reich alle ben. Mittel auch Zwede, und bem Menfchen muß fein Erdenleben, wenn es ju einem bobern ber Beg fenn foll, gewiß ein ganger und fo weit es moglich ift, ein genau- erforschter Mittelimeck werben; jedermann flebet aber, wenn er nicht Copbift fenn will, ben großen Unterfchieb amifchen beiben Abfchweifungen, in benen man

entweder blos für die Erde ober blos für den Dimmel zu leben meinet. Wir fuchen ein ewig Reich: tu himmel foll unfer Vaterland seyn bei Christo; bier aber sollen wir uns dazu ber reiten und es im Vorschmack der Tugend selbst thatlich genießen lernen

Sie feben alfo, m. Fr., Unsterblichkeit der Seele ift eine Sauptlebre bes Chriftenthums; aber nicht ihre einzige Lehre. Roch weniger dag es fie von philosophischen Erweisen allein abhangen ließe, die oft zu viel und alfo nichts beweisen, ob es wohl biefe nicht verschmabet. Much Sie bemüben fich nach den beften berfelben, insonderheit aus den forechenden Bahrfceinlichkeiten, Die uns bas Ochickfal, Die Bestalt und Beschaffenheit bes. Menschengeschlechts in seiner gangen Zweideutiakeit giebe. Reimarus, Mendelssohns, Bonnets, und andrer Schriften bierüber find Ibmen befannt und find jedermann ichasbar, ber Die ebelfte Soffnung ber Menichen - Ratur liebet. 216 Chrift grunden Gie bei und hinter alle diefem unfre Doffunng ber Unfterblichkeit auf facta, die gemiffeffen theuersten facta. gange Offenbarung, jebe nabere Erweifung Gottes auch im A. E. grundet fic auf eine Kortdauer ber Menfchen nach dem Code.

phne bie Alles bienteben, felbft bas Gottlichfte in menfclichen Geelen, ein Traum ober ein unvollendetes, ja beinah Absichtlefes Studwert mare. Soft ift nicht ein Gott ber Podten, fondern der lebendigen, fagt Refus; ihm leben fie allel und Er, ber ewige Gott bes Lebens , bat bies mit einer bem menfolichen Gefdlecht angemeffenen, immer mebr entwickelten Rlarbeit im gangen Lauf feiner Offenbarung ermiefen. Balb nabm er. als Mam bes Tobes geftorben mar, ben gerechten Benoch von ber Erbe und geigete ben Menfchen, bag er für feine Lieblinge, auch alfo für ben geftorbnen Abam, für ben erftblag. nen Abel eine Belt babe, in ber es beffer fen. als bier. Der im Baffer untergegangene erfte Reitraum iceint bei vielen Bolfern ben Grund 'gum Cartarus gelegt ju baben; und eine Betfammlung der Bater, ein Reich der Gees len ift auch ben einfültigften Bolfern nicht frembe. Dabin ging Abraham, ob er gleich in einem fremben Lande begraben mard; babin fobette Gott von ibm feinen Liebling Ifaac ab und Abraham traute es, wie Paulus fagt, bein Deren gu, baff er ibn baber auch wieberbefommen tonnte. Die Erwedungen ber Propheten fomobl, als viele Stellen in Stob, ben Pfalmen u. f. zeigen ein durchgängig geglaubtes Reith

der Schatten, d. i. der abgeschiednen menfchlichen Seelen ; bis in ben letten Propheten, wenn auch nur in Gleichniffen , Bilbern , Erdftungen, ber Begriff ber Unfterblichfeit, ber . Auferweckung, bes Lohns und der Strafen ber Butunft allmablich immer flarer gemacht -wirb. Das Beifpiel bes auferwecten Refu gebt wie eine Sonne binter bem Sternenbeer bervor: er beift, ber Erftling, ber Ronig Der Erweckten aus dem Sodtenreiche, ans und nach beffen Erscheinung fich bie Apoftel ibre Begriffe von der Gewißheit und Beschaffenheit des kunftigen Zustandes, des ermedten geiftigen Leibes u. f. offenbar bilben. 3ch munfcite, baff, ba wir einen Dhabon, Cato, ia fogar einen Deman über die Unfterblichfeit in Beforachen baben, mir auch einige Gefpra-. de ju Entwicklung ber eigentlich driftlichen Begriffe uber Diefe Materie erhielten; Stoff gu einer angenehmen und iconen Ein-Fleidung follte es nicht feblen. Urtheilen Gie Darüber nach beu fconen Studen, Die Labas ters Aussichten in die Emigkeit und von al tern Theologen, Chytraus, Ph. Nicolai, Amp-. rants, u. a. Schriften enthalten.

Die Lehre vom kunftigen Weltgericht enthaft vieles in Gleichnissen und Bildern , die inson-

infonberbeit ju unfret Beit, in ber ber fleiude Ebeil der Menschen an ein sichtbares Beliger richt glaubt, bebutfam entwickelt merben muffen, damie man nicht mit Bugen der Einfleb dung ber Bahrbeit felbft fchabe. Dabin geboren bie aufgefchlagnen Bucher, ber weiffe Thron, Die Trommeten u. f. Auch ber Saupe At Diefer Lebre Matth. 25, ift voll parabolifcher Buge: benn niemand wird fich boch Schape fe und Bocke ober einen folden Diglog am lete. den Weltgericht denfen, wie die Parabel Chris fit ibn bier fdilbert; aus beren fleinftem Juge indef die lichte Wahrheit herrlich und unver-Lemebar ftrafet. Was brauchts der aufgeschlach nen Bucher, wo unfer vollig ermachtes Bemußtsenn, die gange Summe unfere Lebens, bie gleichfam in lebendigen Runten in uns aufglubt, ja endlich die gange Weffalt unfres neuerwodten, geiftigen Korpere, ber, wie er ba-Rebt, ganz Ausdruck der Seele und ibres innerften Bewußtsenns fenn muß, aufgefchlagne Buther gnug find? Bas barf es eines langen Berbors, wo Gute und Bofe fich wie Schanfe und Bocke unterscheiden und die Entfcheibung bes Richrers ; ja bie verborgenfie -Moralitat ober Immoralität des Menfchen jest als ein helles Naturgefet fo offenbar und allgemein wird , als irgend ein Raturgefet ber Welt

Weltest? Alles wird Wiedervergeltung, natürliche Ernte einer natürlichen Saat; auf dies große Geseh reducirt Ehristus auch in den einzelnen, bestimmtesten Fällen und Situationen des Lebens alles Widersprechende desselben. Palten Sie sich auch in diesen Lebren an seine Gleichnisse, und Neden vorzäglich. In dem; was sie sagen und nicht sagen, sind sie voll Newschenliebe und Weisholt. Der Spruch, nach dem Christus Matth. As. urtheilen wird, ist der ächte Coder des Menschensinnes, der einzigen ächten Religion: der Erde; wäre der Mamn, der ihn aussprach, nicht Richter der Menscheit, so verdiente ers zu senn, well er also richtet!

Und nun, m. Fr., nehme ich auf eine Zeit von Ihnen Abschied. Sie haben gnug Matarie zu lesen, zu studiren: studiren Sie steisig, denn ein Studium der Dogmaris in und aus der Bibel ist das wahre, veste Gebäude des Körpers, den aller Bortrag nur bekleidet. Auch von der christlichen Moral ist Dogmaris der einzige Grund, ja sie ist selbst zehnsache Moral in zedem ihrer lebendigen Glieder. Die Offenderung ist das Berg, Glaubenslehre der Ledenssaft des Christenthums; ist dieser zesund, sind die innern edlern Theise, die ihn beveiten, wahre

wahre Gefäßeides Lebens, fo wird auch die außere Geftalt feines Kerpers blühend fegnt und Sande und Buffe werden munter wirfen. Erlauben Sie, daß ich mit einigen schonen Gestanten aus Bato schließe und leben indeffen wohl.

Das erfte Schöpf Gottes war Liche: Liche' in der Geisterweit ift Wissenschaft und Beishelt. Der Tag, da Gott alles Herfah, und anschauete, war der heiligfte der Tage.

Chrifus zeigte feine Mucht mehr burch Bafts heit, als burch Bunder: er bezwang mehr bie Unwissenheit als die Natur. Die Gabe bes Gell ftes bildete fich in der Gabe der Sprachen, der Halfsmittel der Bahrheit.

Der menschliche Berftand macht fich felbft Dabe und braucht nicht sorgsam und bequem ging bie Hulfsmittel, die in seiner Hand find. Die Krafte des Berftandes aus der Dialeteit zu besterm ift teine Hosffnung: denn wenn die ersten Begriffe der Dinge zu leicht und vertehrt erfast oder ung deutlich und leichtsinnig abgezogen find, so konnen sie durch Reden; Paraphrastren und Disputiren nicht:verbessert werden. Die Arzuei ift kleinen als die Krankhaft.

Es giebt mancherlet Krantheiten im menice lichen Biffen: eine Schminkgelehrlamkeit, eine Buntgelehrlamkeit, eine Buntgelehrlamkeit, eine Rufgelehrlamkeit, und ganze Wiffenschaften voll Weinungen und Ralichheit. Es grebt auch bose Safte des menschiichen Biffens: eine unmäßige Liebe zum Alterthum oder zur Neuheit; Mißtrauen in den menschlichen Verstand, daß alles schon ersfunden sey und nichts mehr erfunden werden konne, gereine Lossprechung und Sutheisung aller Meisnungen, Keher und Sekten — u. f.

Sinige fachen in ber Wiffenschaft ein Ruber bett, auf dem ihr braufender Geiffschlummre. Ans bett, auf dem ihr braufender Geiffschlummre. Ans bett einen Thudu, nonidem fie hachmuchig berabs schanen. Andra eine Burg, worign fie streiten. Andre eine Wertkatt und Bude, worinn fie hands werten, verfausen, verdienen. Benige suchen in ihr die reiche Schahfammer, das große Rust haus Gottes zu seiner Ehre und der Menschen Bohlfart.

Worzeitige feute Systemensucht schadet det wahren Biffenschaft ganzlich. On bald des Jungs linges Glieder und Lineamente ausgebildet find, wächstet er nicht mehr. So lange die Wissensschaft in Aphorismen und Beobachtungen ausgesstreuet ist, kann sie wachsen: von der Methode kingdunt und umschlossen, kann sie etwa erlaus tert, geseilt, zum Gebrauch bequem gemacht wers den.

den, an Sehalt aber nimmt fie nicht mehr zu. Bift fie in Rlaffen und handwerke gebracht: so lebe wohl, allgemeine weitere Aussicht! Diese giebts nur auf Thurmen und Sohen; nicht auf ebnem Boben, in Werksiten ober in engen Gesfängnißholen.

Der Mensch, wenn er sein Bert übersieht, sindet alles Ettelkeit, und leere Plage des Geistes. Du Gott, der sein Bert übersah und ruhend sich dessen freute, du, der das sichtbare Licht zum Erstlinge der Schöpfung machte und das geistige Licht, das Meisterstück beiner Werke, dem Menssichen ins Angesicht hauchte; las uns, wenn wir in deinem Berk arbeiten, auch deiner Ruhe theils haft werden und unsre Bissenschaft wenigstens ein Allmose der Liebe für die Dürftigen unsres Ges schlechts seyn.

Ende des britten Theils.



and the many of the control of the c

क्षांनुद्र paties है। उन्हरू



Briefe,

das Studium der Theologie

betreffenb.

Bierter Theil.

.

p**eriod file at the file (1999)** 

í

٠

# Briefe,

das Studium der Theologie betreffend.

Wierter Theil.

Beimar,

Bey Carl Ludolf Soffmanns fel. Wittme, und Erben.

786.

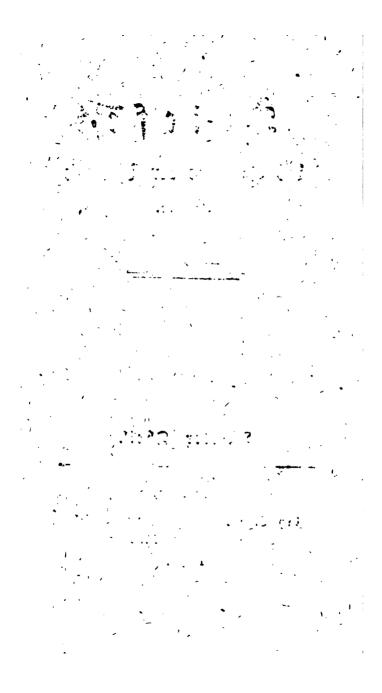

#### Inbalt.

Be. 28. Bom Bortrage überhaupt. Bon den mans chertet Gattungen beffelben in ber Corift. Bas fie uns hiemit habe fur ein Dufter fenn? mas. für Mannichfaltigfeit verschaffen wollen? G. I br. 39. Bom Bufammenhange ber Edrift, von ihrer fortgebenden Beichen : und Thatenfpras che. Philosophie über Sprache und Bilder ift Die feinfte Philosophie, der Goluffel jur Combolit, wie biefe jum Bufammenhange ber Bis bel. Gumme ber Bibel. Beilage : einige Ger banten Luthers. Dr. po. Db bie Schrift ein eigentliches Predigts Borbild gebe? Bas Predigt fen ? unb mos pon ihre Form bestimmt werde? Bon ber Somilie, ber altesten analytifchen Prebigt weife, ihrem Befen und ihren Boetbeilen. Einige Gebanten Luthers. r. 41. Rurge Geschichte der analytischen Pres bigtmetbode. Bon bet Barabel. Bom Cept aus der Gefchichte. Bader und Mebungen. bierüber. Br. 42. Bon Lehrtepten : Schwierigkeiten bei bene felben. Gebrauch der Romifchen Redmer. Won Megeln der Beredsamkeit bei den Alten und Reuern. Bon den vier Borten: boren, les fen, forechen, fcbreiben. be. 43. Bon ben Hebungen ber Beredfamfeit bei ben Alten und Reuern. Braftifche Ausmatung ber Barabel vom Beltgerichte. 44. Entwurf ber Anwendung eines bifforis en Teets, bon ber Anfunft ber Weifen. Emige Difbrauche eingelner, berühmten Pres bietmußer. 45. Bon den Difposition. Dom tabellarb ichen Bortrage. Bom Dialogen, als einer Hebung gur fiegenden Schreibart. bungen im offentlichen Coulunterricht, als einer Burübung bes Predigerfandes. Rache forift.

Br. 46. Von der Poesse, als einer Bilbnerin bes Borfrages. Bom Lehrgebitht, ber Dbe, bem aeiftlichen Liede. Bon den neuen Berbeffes rungen alter Lieber. Geschichte des Rirchens gefanges neuerer Zeiten. Rraft ber beiligen . . . Musit. 47. Bom Gebrauch der biblifchen und Chrifts lichen Epopee. Db man ihre Sprache? ob man die Embandungen einzelner Berfonen derselben nachahmen musse? Ob ihre Kabel biblifche Wahrheit, Erflarung ober gar Bet-Schonerung der Bibel fen ? Grenten im Gebrauch und Unterschiede beffen, mas in ibmen Fabel und Wahrheit ift, an Dante und Milton gezeiget. Charatter Klopftocks. Bon ber Doeffe, aus Baro. Br. 48. Bon ber Rirdengeldichte. Maemeine Dethode ibres Studium. Lebensbeidreibungen einzelner Berfonen von ihnen felbft, von anbern. Einige vorzügliche berfelben. Briefen beruhmter Danner. Metbade au Untersuchungen einzelner Begebenbeiten ber Rirchengeschichte, infonderheit ber Reformation. Bacons Gedanten über Geschichte , Ries dengeschichte, Lebensbeschreibungen u. f. Br. 49. Db bie Menge von Buchern die Belt gebeffert habe? Worauf es beim Lefen ans fommt? Db man bas Geiftliche und Gottliche immer unmittelbar treiben muffe ? Gine Daftoral Ebeglogie in Berfen. Br. 50. Augeige funftiger Materie. Ueberficht einiger Bortheile des neueren Studium ber Theologie. Bom Ereiben ber Sprachen und Des Litterar : Terts. Bom Ueberfeten. Drufung ber Beweisftellen. Bon Bereinis aung ber Partheien. Dom außerlichen Bu-Rande unfeer Rirde. Empfehlung der Wore bilder unfrer alten Theologen. Shaftesburi Briefe an einen Schuler ber Theologie. Die thagoraiche golpne Spruche. Demfterbuis Gle Danten aber ben Gang der Wiffenfchaften, Religion und Gefengebung.

## Acht und dreistigster Brief.

eber Ihnen, noch mir, im. Fr., soll unfre bisberige Feier geschabet babens ber Some ber Wissenschaft bedarf auch in ben besten. Gemuthern nicht minder Zeit zu keimen und hervorzublühn, als der natürliche Same in der Erde. Ihre Anfragen und Zweifel Aber weine vorhergehenden Briefe sind treu ausbewahrt und föllen zu erschter Zeit beantwortet werden; sest lassen Sie und vor allen Dingen zu einiger Künde unfers Werks kommen, und da doch niemand die Wissenschaften, blos um sie zu wissen lernet; vom Gebrauch, vom Nuhen, von der Anwendung reden, zu denen auch Sie Theologie lernen und treiben: denn das Ziel bestimmt die Lausbahn.

Es ist, außer Ihrer Selbstbilbung, die Bisdung und Besserung andrer, durch Porstrag. nicht Predigt: benn das unschuldige Wort ist verschricen und sich begreise unter meinem Ansdruck auch eswas imehr, als man gemeiniglich Predigen nennt. So wie nämlich durch die Sprache unfre Gedame

banten bestimmt und geordnet werben, wie wir burch bas Lehren andrer am beften felbft. lernet und mie aberbaupt das ; was man Bils Dung ber Seele nennt, nicht blos burch eine Reibe von Gedanken oder durch die Materje - beffen , mas man welf , geftbast werben fann, fondern auch und vornämlich die Korm, wie man es weiß und gegen Anbre dugett, furi, Denfart und Lebenstideife bagu geboret : fo iff. und great in einem weitlauftigern Berftande -ale Demonthenes bas Wort brauchte, auch bier Das Erfte und Leste Dandlung. 'Bas bille Shnen alles Studiren ber Bibel, ber Dogmas Polemit, Moral und aller geiftlichen rtit. . Biffenschaften, wenn fie wie tobtes Korn in Abnen verfchloffen lagen und wederdutch Spraiche, noch burch Mebung nublich murben & Caiber verlieren wir beut ju Jage bei unferm gar fu :nielen Wiffen und Bernen oft ben Bivect, maju mir lernen ? und ob etwas bavon im unferm Leben jur Unmendung tauge?

Die Bibel, bas Buch Gottes aus fo wirten Zeit- und Menschenaltern hat auch Dariren detwas Besondres, daß ihr Bortrag auf somanmichfaltige Weise, gleichsam für alle Zeiten und Menschen wechselt. Welch eine Gattung von Bortrage gabe es, die nicht in ihr irgende

genbipo angewandt mare? Arten ber Doelle und Profe, die verschiedenften Bortrage fo verschiebener Bucher und Zeiten über bas gange Ginerlei und Mancherlei von Materien in ihrem Ereife, liest vor uns : ein Garten voll Slumen und Rruchte, ba jebe Biene faugen, jeber Wurm und Menfch feine Rabrung finden fann-Bas will und ber Schopfer mit biefem reichen Unblick fagen? Bas anders, als baff er jebe Babe ber Ratur, jede unschuldige Rejaung einer menfchlichen Seele in ibrer Urt ebre.? Gelbft mit feiner himmlifden Rraft und Babrbeit bequemt er fich einem Jeden, wirft in ibn, wie fein Bedurfniß es erfodert, reicht ibm Gei-Respetfe, wie feine Seele, fein Befchmack und Drgan fie foften fann und mag. Go wirft bie : Sonne mit ihren Stralen, fo ber Than und Begen mit feiner befruchtenben Erquidung abn. 4 lich der Ratur jeder Pflanze: fo bandelt Cott in der Ratur, fo moute er auch in der Schrift bandeln. Richts ift frember bem Bort Gottes. als eine einschränkenbe Clausur von Borten, ein einformiger, bolgerner Bortrag für alle Seelen, ber fobenn wirflich fur feine See-· le mare: denn fie find ja von eben bemfelben . Gott und Schöpfen nicht alle fo einformig Gebildet, au Alfo ifte eben bie eble, große Danier, abie wir ber Bibel ablernen follen, uns felbit iii

ibrem Bortrage aber allen allerlei zu werden, weil man fanft keinem mas rechts wird. Go wenig Gote mit feinen mas rechts wird. Go wenig Gote mit feiner Offenbarung daburth an Wahrheit, Bestimmtheit und Einhrit verlor, daß er sich jedem Zeitalter, jedem Schreiber und jeder Menschenart bequemtet so wenig laffet und glauben, daß die so mannichfaltige Schrift auf dem Wege ber Massickfaltigkeit durch und etwas verteren werde. Je vester nin Mensch ist, desto wieder kann er still andern bequemen; je reicher und starter, besto vielsas Ger und fraftiger andern bienen.

Weg also mit der einfauenden Methode, die gewisse Splistellifatt bie Sachen seit, die fene doch nur bedeuten ! Weg mit den einformigen Bortrage, der das Kind unfert Schruchteit und Unwissender der unfers Eigenstund und einer farren Gewohnheit, nicht abet der Wahrheit und des görtlichen Werstandes ist Wonden, was wir Predigt neunen, liefert und die Gibel, der Sandwittsform nach, bin Muster, geschweige daß sie und ein einziges unveränderliches Muster gede: Diese wir jede andere Form eines Borträges ist unt der Zeit und nach Bedürsniffen der Zeit enspanden: mit soichen hat sie abgewechselt, nach solden muß

He gentesten, gebildet und beurtheilt werden. Moses und die Propheten, Propheten und die Apostel; diese und Spriftus; alle sagen Gottes Wahrheit mit Gottes Kraft, nur jeder sagt sie auf seine Weise, und teine zwei Propheten, keine zwei Khoskel sind sich einender bierinn völlig abnisch. Ieder spricht, nachdem ihm der Geist gab auszusprechen, tren seinem Eindruck der Wahrheit. In diesem, in der Materie selbst, liegt: der Same zum ganzen lebendigen Geswächs, die Bestimmung seiner Form und ganzen Ersteinung, so wie der Geist den Körper, wie jedesmal und in jeder Gattung der Schreibart der Sinn den Bortrag bildet.

Wie erquidend und aufmunternd diese reische Abwechselung des Bortrages der Bibel sem, werden Sie einmal in manchen Ermattungen Ihres Amts fählen. Wer wollte, wer könnte über eine hölzerne Metaphysik, wenn sie Autorität der Bibel hätte und ihre Scholastik zunt ewigen Wortwiebel aufdränge, Jahraus Jahresein Lebenslang und immer auf einerlei Weise leiern? Wie ward dem menschlichen Geiste zu Wuth, als er Jahrhunderte lang an einer übelwerstandnen Scholastik des Aristoteles kourn mußte? und wie ergehets noch so maschen, die sich steiwillig ähnliche Ketten schwieden, Stücke

Bludlich, baf uns bit Bibel Tolche nicht fomie ben wollte !- Sie ift ein Barten, tein Rertera eine Welt voll Abwechfelung und Aruchtbarfeit ber Gebanten, tein Arbeitsbaus, worinn man immer auf Einerlei Beife rafbeln mufte. Sene erholen Sie fich an biefem , jest an jenem Gei-Re, an feinen Spruchen, an feiner Gintleb Die alte Babrbeit wird Abuen, wirb ibren Bubotern bamit neu: Die neue Situation bes Mannes, bie neue Anwendung finer Lebre belebt Ihnen gleichfalls aufs neue Derg und Geele. Go erbeitert uns bie frifche Luft unb fo wird die todigeathmete Luft burdy neue Bflan gen und Rrauter lebendig. Es ift tein Smetfel, baf Gie jest biefen, jest jenen Schrifts Aeller ber Bibel vertrauter, naber, inniger fub. len werben ; Sie finden alfo im aften Boot Gottes immer einen neuen Areund, bie Barbe Three Mmte und Lebens mit Ihnen in tragen. und werben über bie mancherlei Rrafte; Caben, Sprachen und Memeer, Die Paulus ais Erweife und Rennzeichen bes Einen Geiftes fo boch rübmet . Bott preifen.

Uebrigens laffen Sie fich burch feine ber Einfleibungen bes Bortrags ber Bibel je von ber Einen Wahrheit entfernen, bie in ihnen allen als Seele lebet: benn wie jeues Stlaverei mae, mare

mare Diefes dar findifch. Allentbalben ift Eins Meidung nur Mittel ber Lebre; die Bubrheit felbft ift Imed, und nur Schwacklinge vergeffen Diefen über jener. Dich buntt, biefe Barnung ift infonderheit zu unfrer Zeit nothig , ba man fich bei bem Einzelnen ber Bibet fo febr aufhalt und Pleinigfeiten oft fo genau treibt, baf mande vor lauter Baumen ben Balb nicht feben lernen. Sie werben viele Eremvel biervon fennen und noch mehreres vielleicht auch an fich in ibrem fodrern Leben einfeben lernen. Daff ich ben Rleif im Gingelnen aerina fcattet alles Gange befteht nur aus Theilen und meine Briefe baben bieber zur größeften Sprafamieit bierinn ermuntert : nur muß man wicht über dem Rleinen und Allerfleinften bas Größefte von allem, ben Inhalt ber geffinmten Schrift verfehlen. Rur ber Blick aufs Ganze macht im Rriege ben-Delben, im thatigen Leben ben Mann von Gefcaften, in ber Runft ben Runftler, in ber Wiffenschaft ben Beifen, im Studium der Theologie den Theologen; ohneibn ift ber erfte nur ein Golbat, ber gweite ein . Taglobner , ber briete ein Sanbwerfer, ber vierte, fo Gott will, ein Gelebrter und ber lette ein Golbenframer.

### Neun und dreiffigfter Brief.

die haben recht, mi Au., bag, menn nur die Summe deffen, was und die Wibelikhet. Theologie und in feiner Anwendung praftin fche Cheologie ift, bieranf auch ber Same blid eines Schulees und Lehrers berfelben fo richtet fenn miffen folalich es nicht barbuf ale lein antomme, was jeber Golitter und Ragel flitzelni an feinem Drt. bebeutet babe, fonbern was gr im gangen Gebaube , barinn ibn bis Porfebung , über Zeiten : und Molfer : binaus; sefest bar, und icht bebente. Das erfte ifs gur Cimetnift belleiben affein betrachtet.; bas lebte tum Bebranch beffelben für unfreseit nos big. Das erfte macht ben Biblifchen Antiquary bas zweite ben Bibliftben Theologen. Moge es fenn, bafineber einzelne Stein: bes. Gebaudes, meder fich als Theil, noch bas sange Gebande aberfab, ju bein er als Theit geborte; (et borfte und follte es auch nicht; es' mar auch, ber Rafur ber Bache nach, unmit und im Gegentheil, bie mir moglico;) por dem vollendeten Gebaude ftebn, ifts anbers. Da mare es, bunft mich, Rleinfinn, 1.....

wenn wir nicht weiter feben wallten, afe jeben einzelne Theil feben fonnte : benn eben gur gangen Ansicht flebet ja bas gange Gebaube ba. Dich bunft, infonderheit bei ber Enpil follte bies Dauptgefichtebunft werben. Es mare nebmitch gar nicht bie Krage mehr, ob ber und jener im A. T. sich selbst als Typus beutlich erfannt? ob feine Beit ibn bafur erfannt babe.? fonbern ob im Berfolg ber Reiten auf ibn als Borbild gemiefen fen? und ub (mie mobl bas lettere mit großer Beisheit gebeutet merben mußte) nicht die offenbare Unalogie Der Sachen und Bilber ibn als folthes zeige? Rur bie foatere Aufflarung, bie beutliche Catwieffung bes fortgebenben Sinnes in bet Leitfpige, famt ber Unglogie Des Gangen zeigt und bas Gebaube in feinem Licht und Schatten, auch bas Maas bes Lichts und bes Berhaltniffes in jebem Theile. Das Bort Bild, Rigur, Borbild wird beinab fo verandert in ben Stuffen feiner Bebeutung, als Die Rarben - und Lichtbrechungen eines Gemablbes; und Belt und Bort Gottes ift uns ia ein Gemablde - - Offenbar ift feine Bif fenschaft ber Theologie fo fein, als biefe über Den gangen Zusargmenhang ber Bibet und Die Berhaltniffe ihres fortgebenden Gebau-Des. Sie erfobert einen Mann und teinen **Edil** 

Schuler, einen Dann won autem Berffanbe, son bellem Ropf und zugleich pon gutem Bersen . Der bazu im rechten Standpunft-ftebet. Ich glaube, bag obngeachtet manches liebertriebenen eintge altere Beiten, und gwar ungelebrte. aber richtig- fühlende Lefer ber Bibel weiter barinn gemefen, ale einige febr gelehrte Rluglinge jest find. Durch Unglauben fomobl als durch Aberalauben wird jebe aute Sache überber eine fieht gar feine, ber andre überall Bilber ber Zukunft und beibe werben meiftens von einer Drunt. Gelebrfaniteit beftochen, entweber einen alten Seiligen ausibem Ralender ju thun, ober einen neuen in ibn thun ju fonnen. / Wir find jest in ber Zeit des Heraus thund: es wird auch wiebernm eine anbere ber Restitution tommen, obne boch daft man bie Cache fo abertreibe, wie unlaugbar einige Sabrbunderte vor und fie übertricben baben. Sichten ift aut; nur mare es fcblimm, wenn und julett gar nichts im Giebe bitebe. Ueberhaupt tenne ich feine feinere Philosophic, als die über Sprache und Bilder, über ibren abmechselnben, und Boch immer fortgebenben, fich immer mehr aufflarenben, immer mehr verfeinernden Sinn im Muge vieler fort gehenden Zeitalter. Es geboret mobr bagu, als bag man die tropos der Metaphor. Allegorie,

n.f. aus ber Abetorif ober bas Rapitel von ber symbolischen Erkanntniff in ber Logit gelefen babe; und boch find gerade bie, bie felbft weder Abilosophen, noch Dichter, noch Mebner finb, Die es wenigstens in Diesem Relbe nicht find, gemeiniglich bie entscheibenbften, abfagenoften Richter. Chriftus und die Apostel, Die noch gang in einer Symbolivrache lebten. Rirchenvater und alte, geprufte Theologen, Die auf Studien ber Art fich Lebenslang manbten. find ihnen ein wegzuwischendes Buntrchen bes Buchftabs. Die iconften Stellen ber Dropbeten werben ihnen poetische Tiraben; alle Spras the ber erften Belt burch Unftalten, Gebrauthe find nichts, weil Bit ja nichts bergleichen baben und bei unfern Gebrauchen nichts ben-Een: ber Bufammenbang bes prophetischen und apostolifden Borts wird Alidwert und fein Musgang, wie eine übelverlofchende, ausgebrannte Lampe. Duten Sie fich, m. Rr., allen Menfchen, Gottern und Zeitaltern nicht mebr Sinn , b. i. thatig : und ftill - fortgebende Betsbeit jugutrauen, als wir felbft in unfrem Dirn pber in unfrer Lebrftube baben -

Erog also mancher abschreckenden Urtheile unfter Zeit üben Sie sich, m. Fr., in dieser Symbolik, als dem feinsten Studium der Bi-Briefe IV. Theil. bel. Ereten Sie in bie fichern Auftabfen Chri-Ri, ber Apostel, auch bes letten Buchs ber Schrift, und folieften nach diefer Analogie meiter. Es verftebt fich felbit, bag Gie bies . mit Rurlicht und Bebutfamfeit thun; denn meis ftens hat der Mangel Diefer der Sache felbit gefcabet. Da man gar nicht unterschieb , mas zur Erläuterung ober jum Erweise, als Bierrath der Rebe ober als Wefen der Gae de in ben Schriften ber Propheten und Apoftel Rand, ober in unfern Schriften baftebn follte: fo mußte auf Diefer Schatten = und Lichttafel alles verwirrt und die befte, mabrefte Deutung, entweber ju einem Riefenmaaffe erbobt pher mit ben grobften Rarben vermablt, derlich und widrig werden. Das war Reblet bes Digbrauchs, nicht ber Sache; unb ein auter Gefcmack, fo wie ein ftilles richtiges Urtheil tommt diefem Diffbrauche guvor. Sie fic babei fur iebem willführlichen, abace fcbrantten, fomobl zu nabem als zu fernem Gefichtspunft, und opfern ja nicht Ginem Bilbe, Einem Lieblingstropus alles auf. Das lette ift der Rebler gemefen, ber die gange Sombos lit ber Schrift, weil fie fonach burchaus übertrieben murbe, vielen verhaft gemacht bat; ein rechter, weifer, fconer Gebrauch wird fie wie-Der ju Chren bringen und in ibrer Raturvollen, bleiben-

bleibenden, angenehmen und ans Berg redenben Sprache ins Licht ftellen. Ich wollte, bag wir eine Schrift von der Bildersprache Der Ebraer nur mit bem Gefchmack batten, wie wir fie über Stude ber Griechifden Bilberfprache baben -

Die Summe bes M. und R. E. ift Chris ftus mit feinem unfichtbaren emigen Reiche; was batte die menschliche Ratur mobl anders. worauf fie boffen, wornach fie ftreben tonnte, als eben dies Reich, das die Propheten verbiegen, bas Chriffus ber Belt brachte, worauf auch alle Buten und Wahren zu aller Zeit mirkten? Wenns eine Absicht Gottes mit unferm Sefchlecht giebt, (und fie giebts gewiß!) fo ifts feine andre. Sie ift das Bezov, ber einzige lebendige Runte im Menfchengeschlecht, bers erhalt und vor der Bermefung fichert. Satten bie Propheten es auf ein irrbisches Reich Des Meffing angetragen; fie maren meine Dro-/ pheten nicht : benn alles Irrbifche ift zeitlich und verganglich. Arrbifche Emigfeit ift ein folder Widerfpruch, als emige Erbenfeligfeit ober nach unferm jegigen Buftanbe vollfommene Erbentugenb. Satten die Apostel auf eben bergleichen Reich gefturmet; mit Wunbern und Sprachen maren fie meine Apostel nicht, benn

fie batten bergleichen Reich mabrlich foleche angerichtet. Mun fie aber das ftille Genfforn bes himmelreichs, unter Leiden und Berachtung unter bie Boller faeten, und bas Ret gogen voll guter und bofer Rifche, Die auf einen fünftigen Tag ber Auswahl marten: nun fie bie Rille Berle ber anbern Belt fuchten und bas Blutfrenz, ju einem Baum bes Tobes und Lebens, wie eine befcmerliche Simmelbleiter über unfre Belttheile pflangten: fo folge ich ihnen, benn wo fie ihr Erbtheil fuchten, fuche ich bas Meine. Bare Jefus nicht ber Chris ftus, fo verdiente ers ju fenn icon burch feis ne Beisheit und fille Tugend; nun ift ers. obne unfern Babn , durch das Bert feiner in die Ewigfeit fortgebenden Birfung und See lenerrettuna.

Was ist schöner, als die Sonne? Seiner Wahrheit ewig Gut. Was ist starker, als das Schickfal? Seiner Liebe stille Glut. Seine Demuth, seine Hoffnung, Die in Menschenherzen ruht ——

und einft aufgeben wird, bas fleinfte Senftorn jum größeften Baume,

Beila-

### Beilage,

#### Einige Bebanken luthers.

Die Schrift ift wie ein Ring. Wenn ber an Ginem Ort brache, ware er nimmer gang.

Es ist kein Wort im N. T. das nicht hinter sich sehe in das Alte: durchs Evangelium sind die Propheten aufgethan. Wir sollen hinterrud laus fen und das N. aus dem A. grunden 2. wir muffen zurückfudiren und aus dem D. das A. lernen.

Bas hilfts, daß wir die Schrift fo reichlich haben und horen, und nichts davon uns nuge mas den? wie eine Magd, die mitten in Blumen fife und feine wollt' abbrechen, einen Rrang zu flechten.

Ich habe nun etliche Jahr die Bibel jährlich zweimal ausgelesen und wenn sie ein, großer, macht tiger Baum ware und alle Warte waren Aestlein und Zweiglein, so habe ich doch an allen Aestlein und Reislein angeklopfe und gern wissen wos daran ware und was sie vermöchten und alles zeit noch ein paar Früchte heruntergeklopfet.

Man muß aus der Schrift den rechten Schas. Kern, Safe und Schmack nehmen, welches ift bas Exempel des Glaubens und der Liebe. Dars auf solltu sehen, wo es Gott herausgeschrieben hat, da darfft du nicht tief darnach graben. Darnach, wenn du dies furnehmfte Stud hast, so tannst du heimliche Deutung mit einführen und als schone Spangen dazu heften. Die Figuren streiten aber nicht, sondern sie schmucken den Glauben.

Es letbet fich nicht, bag ein jeder mit feinem Ropf in bie Schrift falle und barinn gruble und mehre wie er will. Es foll fich bef niemand uns terminden, er habe benn ben S. Geift. Sieronne mus und Origenes baben bain geholfen, bag man fo allegoriret bat : Gott vergebe es ibnen. tel Lappen : und Rinderwert, ja Affenfpiel, mit der Schrift alfo gautein. Ale wenn ich aus Dietrich von Bern wollte Chriftum machen und aus bem Riefen den Teufel und aus dem Zwerge die Des muth, aus feinem Gefängniß ben Tob Chrifti, ober fonft irgend ein Ritterspiel ober Siftorien vor mich nehmen , bag ich meine Gebanten an abet' und bamit fpielet', wie der gethan bat, ber Ovidii metamorphoseos V gang auf Chriftum gezogen. Dber wenn ich St. Georgen Legende nahme und fpras de: Ot. Georg mare Chriffus, Die Jungfran, fo er erlofete, ware die Christenheit. Der Drache im Meer mat'e der Teufel, das Pferd die Menfcheit Chrifti. Ber fiehet nicht, baß folche Deutung eitel Sankelwert ift?

Als ich jung war, ba war ich gefehft und sons derlich, ehe ich in die Theologie kam, da ging ich um mit Aslegorien, Tropologien, Analogien und machte eitel Kunft. Nun habe ichs fahren laffen und ist meine beste Kunft; tradere scripturamssimplici senku: denn literalis senkus, der thute, da ist Lehre, Kraft, Leben und Kunst innen.

Mit Allegorien spielen in der Christichen Lesse ist scheicht. Die Wort sind bisweilen feine lieblich und gehen glatt ein; es ist aber nichts dus hinter, dienen wohl für die Prediger, die nicht wiel studiret haben, wissen die Historien und den Tert nicht recht auszulegen, so greisen sie zu den Allegorien, darinnen nichts gewisses gelehret wird, darauf man sossen und gründen könnte. Darumpfollen wir und gewöhnen, daß wir bei dem gesund den und klaren Tert bleiben: sonst geben wir dem Lästerer redliche Ursach zu spotten, als ob unsteilehre eitel solch Deutelwerk wäre u. f.

# Vierzigster Brief.

it Aleik babe iche bemerkt, m. Ar., bak Die außere Rorm unfrer Predigten in ber Bibel fein Borbild finde: benn welches mare bies Dredigtvorbild? Die Batriarden fegneten ibne Gabne, fie empfablen ibnen bes Beren 2Beg & aber fie prediaten nicht nach unfrer Beife. Dofes funftes Buch ift eine Anrebe and Bolt aus feinem und über fein ganges Leben ; bie berglichfte, fartite, bringenbfte Unrebe, julent mit den lautesten Stimmen des Rluchs und Gegene, benen fein emiges Lied und fein bemuthiges Segensgebet folget; es ift aber nicht bas Mufter unfrer gewöhnlichen Brebigt. Go ils mit ben Unreden ber Dropbeten: fie fteben wie Berge Gottes ba; wer vermag ju fagen : Berg, tomme ju mir! Bon Chrifto baben wir Spruche und Parabeln, jum Theil mit ibrer Muslegung: and einige bergliche Anreben an feine Schuler und an bas Bolf; Die Form unfrer Predigt gebricht ihnen. Briefe ber Apostel find - Briefe : Theil mit einer theoretischen und praftischen Abtheilung; fie find uns Texte zu Dredigten

geworden, åder die wir predigen; wie und terschieden ist aber Brief und Predigt! Also bliebe uns nichts, als die Relation Lucas von den Predigten der Apostel; diese aber ist mur Relation, historischer Auszug; seine Formeiner nachgeschriedenen Rede. Meines Wissens sind auch alle diese Norträge von eine ander selbst verschieden: und delcher unter ihr nen wäre eigentlich unstre Predigt?

Sie seben also, m. Fr., an der Form liegts nicht: die muß van der Materie bestimmt werden: nur die Zeit hat sie gebildet. Das Wesentliche, das alle Borträge der Bisbel gemein haben und auch unste Predigtenmit ihnen gemein baben sollten, ist, daß sie den Willen Gottes verkundigen, daß sie Wort und Rath Gottes von unster Glückseligseit menschlichen Derzen und Gewissen darles gen. Das thaten sie alle, Patriarchen und Propheten, Christus und die Apostel, jeder auf seine Weise; das sollen wir auf unsere. Weise thun, aus und gemäß der Bibel; dies ist Predigt.

Je mehr wirs also aus ber Bibel, je gemaßer wirs ihr und uns selbst und unserm Kreise thun; besto-bester predigen wir.

wie Dat bunte alle , bas erfte Gefes einer auten Predigt fen, daß fie nicht Rede, Redperei in unserm Ramen werbe. Gottes Billen predigen wir, nicht ben unfern; fein Thema ftellen wir bar , nicht unfer Thema. Sobald Predigt, mas fie im Munde bet Mpo-Rel eigentlich war , Botichaft gu fenn aufe borte mard de Erflarung Des Worts Bottes, ihrer Schriften und ihrer Behre. Uns. wendung dessen, was vorgelesen war, in einem ftillen driftlichen Rreife. Dies bief Homilie und mar nicht eigentlich Oration. Diefe ift erft fpater mit Rangeln und Rede. Rebeftublen aufgekommen und noch unterscheis ben die blubenoften Rebner unter ben Rirchenvatern, Chryfoftomus felbft, Domilie und Dich tunft, Ratur und 3wed untericheiden fie auch; und jene, bie Somilie mar Die Mutter biefer.

Auslegung der Bibel halte ich also für die vornehmste, beste Predigt und das Wort post illa sollte manchen heiligen Redner erinnern, wie fremde diesem Ort und dieser Zeit der Pfauenschmuck seiner Beredsamteit sen. Er geht post illa verba Christi et apostolorum, wie der Pfau hinter der Taube, wie der Marttsschreier hinter einem bescheidenen Mann einher.

Wer die gerichtlichen Reben Demosthenes und Cicero schlechthin ju Mustern unfrer Predigten nimmt, hat weder Begriff von Predigt, noch von gerichtlicher Rede; beider Zwecke hat en nicht verstanden.

Da mit der Reformation das Wort Gottes und der gute Geschmack wieder auftam; so
gleich traten die Confessoren in die Fußtapfender alten Kirche. sie hielten Homilien, sie
erklärten das Wort Gottes und wendeten
es an. So sind die Predigten Luthers,
Chemnis, Bullingers u. a. dis diese gesunde, alte und populare Predigtart vom Dosmatisch polemischen Geist, zulegt gar von Philosophie und Rednerei verdrungen ward und
mans für besser fand, sich selbst, als Wort
Gottes und Christum zu predigen.

Erlauben Sie, m. Fr., daß ich von dieser, der simpelsten und altesten Methode zu predigen, die Sie die analytische, oder biblische Predigtart nennen mogen, meine Gedanken weiter erofne. Ich halte sie, an ihrem Ort, zumal auch in unster Zeit für die beste; für junge Leute insonderheit ist sie die sicherste Pforte zu einer reichen guten Predigtübung.

Wir haben ein Wort Gottes, bas wir lefen, verftehn, anwenden und andern ertid-

tett follen : ju beffen Erffarung, Lebre und Ans wendung Prediger eigentlich beruffen und angewiefen merben; ben meiften unfrer Bredigten liegen gar Perte vor: - worauf weifet uns dies Alles, als auf Somilie, auf eine erklarende, anwendende Predigtmethode. Bir follen nebmlich nicht ein Bortlein bes Terte, bas Wort Und etwa, mablen, baraus ein icholaftisches ober rednerisches Thema fpinnen, dies abhafpeln und weiter Tert und Wort Gottes fenn laffen, mo fie finb; bagu braucht es feine Bibel. Bibel wird in folchen Predigten nicht gepredigt , der Text in feiner gangen, lebenbigen Unficht nicht gebraucht; allenfalls tonnte man ba que immer über ein Compendium der Philosophie ober wie Raifersberg that, uber Brands Marrenfchiff prebigen und Die Predigten maren confistenter. Seht, fobald ein Rebner ber Art fein fauerfüßes Thema anfundigt, ifts nicht als ob er Die Schlummertorner eines großen Dobnhaupts puber die Berfammlung ftreute? Der Eine Theil benft: mas foll mir bas? Rann mir biefer aber einen fo allgemeinen, in der Luft fomebenden Gas; über eine in Predigtwindeln eingeschnurte Pflicht ober Tugend fagen, mas ich nicht langft aus ficherern Quellen, mit bestimmtern Begriffen und Erfahrungen, beffer

besser mußte? Et predigt! und so predige we benn! Sein großes, ewiges Thema ist: hilfts nicht, so schadets nicht; schadets nicht; schadets nicht, so hilfts nicht; das er durch Theile und Unterabtheilungen, nehst introitu und exordio, sechserlei usu und Application allemal strens ge durchführt. Er beweisets heute und über acht Tage und über hundert Jahr, wenn er noch lebt, wird ers wieder beweisen.

Rebmen Sie nun im Gegentheil bas Bort Gottes . ober Ihren Tert, wie er baliegt. Das meifte bavon ift Geschichte, Varabel, und auch alle Lehre mit folden verwebet: mas nun-natürlicher, als daß fie biefe, als Das mas fie ift , -zeigen , ihren Tert oder feine Gienation beleben und folche in jebem fleinen, Gliede des Ganges und Kortganges am wendend verfolgen. Gie fundigen ben Inbalt Ibres Terte bescheiben an, suchen die Gis tuation in ibm mit wenigen Worten intereffant ju machen, ober feine Lehre in Situation ju vermandeln. Diefe begleiten Gie nun burch alle Theile der vorliegenden Gefchichte, Lebte oder Parabel fur; und lebenbig: Sie generalifften bas Befondre, partifularifiren bas Alle gemeine, machen Ihren Tert jum Tert ber Belt, Ihre Geschichte und Parabel gur Ge faidte

Michte und Parabel bes menschlichen Sergens, bie Situation, bie Sie anzeigten, in allen Krummen jur Situation unfere Lebens. Da fann Ihnen Riemand entfommen , wenn er auch wollte: da barf niemand auf Ap-plication warten, weil alles Unwendung ift: Da foll niemand beim Thema verachtend ein-Schlafen, weil es fein trodner Gas . universum in nuce ift, fonbern alles bier Thema bes menschlichen Sinnes und Lebens mird. De te narratur, fabula ! beifts be-Randig , wenn es auch mit feinem Wort atfagt murbe: Die Sache fpricht, Die Situa. tion fommt an uns, schlingt sich um uns und lagt nicht eber ab, bid die Predigt aus ift. bie ieder fühlt, baf fie aus fen, die gern langer munichte. Sie führten ben Ruborer nicht auf ber geschlagenen, ausgetretenen Landftrage, mo es fo wenig eine grenbe ift, andre ju leiten, als felbft mitzugeben, sumal man ja immer nur wie bas Spruchwort fagt, ber Rafe folgen barf. In naturlichen, ungefuchten , immer abwechselnden und bod gufammenbangenden Labnrinthen führen Gie thn jum Biel Ihrer Ballfarth und behalten ben Leitfaben immer in Ihrer Sand; ber Ruborer muß folgen. Bubem macht Ihre Prebigt von Anfange bis ju Ende auch in Sinter.

Sintereffe, im Affelt; fie wird in ihrer Grunde lage eine Rabel, eine lebendiger Situation, oft ein Drama des menschlichen Bergens Cich weiß, Sie'ftoffen fich am Wort nicht) mit Anote und Entwicklung, fury ein ungertrennbares Gange. Der Zuborer bat ben Bortbeil, baf er immer nur Bibel, fur fic belebte Bibel boret, ja gewiffermaaffe vor und um fich ffebet. Er bat den Bortbeil. Dag er fic nachber Stud für Stud, Wort für Wort eines Jeben ju erinnern weiß, mas gefagt ift, insanderbeit mas fur ibn gesagt tft; er barf nur den Sert vor sich nehmen und ibn wie einen fortfließenben Strom ober wie einen Luftmeg, mo überall erinnernde Denfmale ftebn , binabmandeln. tomme auch auf biefe Beife feine Bibel lies ber, ba er fie verfteben lernt und auf allen Beiten Die Beschichte seines herzens in ibr liefet; bei ber anbern Methode mag er alles lernen, nur nicht bie Bibel, die fich ibm ia nur in ausgerupften , berbeigezwungnen. Stellen barbeut ober in emigen Dobltonen, Die Grache ber Bibel fenn follen und es nicht find, um fein Dbr fcballte. Auch Gie befommen die Schrift lieber , Die fich Ihnen auf folde Beife in einer Rulle und Mannichfaltiafeit barbeut, Die Sie nie arm werden lagt,

ba Sie nach jener Monchsmetbobe in wentaer Reit Blut- und Maufearm find, weil Sie nach Bbr ja immer nur vom Allgemeinen gebren und Rich bies Maemeine zu bald aufift. merden Sie immer neu, wie 3hr Zert, wie Thre Gefdichte: Diefe lagt fich in verschiedinen Jahren auch verschieden anfehen und bat aberhaupt taufend Gefichtspuntte, wenn bie Falte, fcbolaftifche Abstraction nur Einen ober gar feinen bat. Die Morgenrothe febes Morgens gehet und ja mit neuer Sulb auf und jebe Abendfonne mit neuer Schonheit unter: jeber Krühling, jede wiederkommende Jahrszeit bat ibre neuen, unerfcopflicen Reite. Go ifte mit allen lebendigen Gegenftanben ber Ratur, fo ifts mit allen Situationen ber Bibel. Sie verinngen fich fur und und wir verjungen und Mich bunft, man borfe, man mit ibnen. tonne feine jop Predigten über ein Evange-- lium balten , die in verschiednen Jahren fich bollig gleich fenn borften , gleich fenn tonnofen: benn wir fcomimmen ja immer im Serom ber Beit weiter , unfre Musficht , unfre Bebergigung wird alfo anders. - Dber, wenns mare, wenn man fich fur bem Einerlei furdteta! ei welche Menge von Gefchichten, Parabeln, Spruchen, Situationen, puffer, liegt oft bicht am Tert bar, bie man mit

will ibm in Bechalmiff fellen, in Berbittenn nieben und badurch fich und feinen Bortrag etneum und beleben barf! Wer, als ein Santas lus. wollte in diefem Strom burften ? Und bie in ber Bibel wieberum fo viele und vielerich Dentarten von Perfonen, Buchern Beiteit find und min biefen gangen Garten vall Binmen und Aruchte vor fich. ju feinem Gebrauch frei, ja gur Benugung bes gangen Garteil Ach verbindlich gemacht bat: fonnen is uns Die Dimmilichen und Jerbifchen vergeben; baff win Ratt alle beffen Spinnegeweb theilen? frembe falfchglaujenbe Rhetorit ober enge Scholaftie prebigen und bamit bie Belt ein-Ablafern ? Wo bleibt bas Bort Gottes ? bas wie ben Menschen in allen feinen Phollen lieb machen follen? mo bleibt unfer Geralflet Street Street Street ? ichific schun cint

Bon frühauf, m. Fr., üben Sie fich als so in dieser analytischen Lehrmethode, die Sie auf das Allgemeiste, aufs Alte und Neue aufmerksam macke und Ihnen alle Sichäte der Bibel und des mensichtichen Derzens öfnet. Das beste Sombolum jenes eduben Allgemeinen waren etwa die übel verstandnen Worte Davids: ") "all

<sup>\*) 2.</sup> Sant 23/4. !

Briefe IV, Rheil.

mein frent und: Shun ik. - woortichts machft; bas Enmbolum biefer Derbabe ift Kruchtharkeit, - Nuke, lebendige Gegene wars in jedem Momente. Bu Anfange wird biefe Sebrart fchiver i benn fie fobert Materia lien , immer nehe, frifthe Materialium:mab. fa immer Wegenwort Des Beiftes und Bergens: . Sie will einen muntern Geift, ber immen wom Magmeinen aufs Befondere bliden grim Befone bern bas intereffontefte Milgenteine anffinden tom: 'fie lagt fich alfo nicht burch Megeln, abet wahl burd Beispiele, burch lebenbige Hebung lernen und am meiften fobert fie ben freien, wiß ligen : Beift, ber Gott von Bergeng mit gunger Berle zu bienen Luft bat: Gir baffet alles Borte meffenkel, alle nacharmachte, auchrendinatierne te Bertoben Rrapmente und Entbempeifent Burg, fie baffet bie fnechtische Dreichmethobes ba men immer und ewig leeres Grob febiaget. Aber chen burd ihte Schwere und Schwierige . feit fohnt fien Gie gwinge, fich um Materte an bemubn, bie Schrift, ben Louf der Well. Die Geschichte bes Reichs Gottes, fenuen zu lem men, gute Dufter insonberbeit des Alligeihums. Die gern immer bas Bestimmer Besondres Kacta, Situationen, lebenhige und darge Relles Unficht liebten - biefe zu lefen, fich mit ihrem Geifte au nabren und aus iber Wir-

Aung wenigstens ben ebein 3med ju benen, ju nicht unnüge Worthelben fenn zu wollen auf ber Erbe. Siten Sie fich, im. Fr., frühe vor biefem Abgrunde ohne Erlöfung.

### Cinige Gedanken Luthers.

Laß deinen Dunkel fahren und halte von der Schrift, als von der reichsten Jundgrube, die nimmermehr zung ausgegründer werden mag. Es ist der größten Plagen Line, daß die Schrift so verächtet ist, auch bet benen, die dazu gestistet sind; und es sind doch nicht Lesewort, wie stemels nen, sondern eitel Lebewort drinnen, die nicht zum Spekulicen und hoch zu dichten, sondern zum Leben und Thun dargeseit sind. Wir ist also, die mit ein jeglicher Spruch die Welt zu enge macht. Ein Spruch der Schrift gilt mehr, denn aller Welte Bucher.

Der Harrisch ist gute wer ihn weiß gut beauchen. War mit dem Lert wohlgesaßt: M. der ist ein webeer Paster und das ist auch meis destift, und Christischer, Aach, das wan aus der Duckle Wasser schöpse, d. t. die Bibel seitsig soft nut erribe. Da tiegts au einem guten Predigu. das er denne nine Bache Kir sich nehmen und kord.

mit weies ubien Beren fasennie ichtefent, wores nach ift nach ausftreichen und em thiere mit Sprückeniund Frempte, daß aus einer Blume eineggange Biefe werde. Giet und die der einander ihginen Kinmpen ichlagen und wies derum breit, kraus und zu dunnem Blech schas gen kann, daß es beide eine lange und kurze Prestigt und dichten weberichte gen interfest und nicht-widerwärtig sep: hem Gosteh Wort foll reichlich bei uns wohnen, daß man der Schuft gewaltig lep. Soust kommts sehlich dahln, daß ein jeder predigt, was er will, und state des Epangelii, und seiner Austegung wies hertun von blauer, Enten wird gepredigt werden, dertum von blauer, Enten wird gepredigt werden,

mu: 26, fie mollen nun alle, nach ber Dialectie und Rhetorie predigen, machens, alfo fraus und gunt, bag meder bas Bolf, noch fie felbft etwas Angon verftebengen Ginfaltig gu predigen, ift eine Chriffus thuts felber : ar redet große Runft. allein von Aderwert, vom Genfforn und braucht Meligemeine Steithniffer Ber feine Otriduiß in Dreitigten, herfücheingen fann, foldes .imfalt be Minneine Dann. . Den befte Drebiger iftiben,: bot bene mani kannsfagen, wenn man ihm gehiet Hat shae'ihne et gefagt ; d wenn er gieich kicht vice Sprfiche führet und anzencht, wedlis nur techtiff. 2013 er Körnhömeren neducken erred dum telebonen Beite. line" Einel

Eines Lehrers surnemstes Amt ist, recht, richt tig, ordentlichzu lehren, daß er ishe auf den Haupts Handels. Argumenn und Gründe, Gumme, worsauf er stehe und also den Zuhhrer lehre und untere richte, daß ers recht verstehe und könne sagen und komm stehes übenetsch di Wenn dasigalitehen in alle vonntmag er ihrtikisiren; spansenen, mootstooms komuden ihre nett den ein den eine Romanne

Richtet euch fildt afferbing nach anberte, ifo nen nachzundinen und zu folgen: bit konne meine ind eines anbeim Prebige von Wort zu Wort nicht Klangen; fonveen fasser aufs einfaltigfte und bur Beste pwor, worall bie ganze Sidge und Pres bigt stehet und befehlers barnach anserm Geren. Gott.

Wenn ihr fefet, baf die Leute mis geoßem Ernft und Luft guboren, fo beschließet :: dum nache

three species of the Paper

wayed to be discounted as

beneine im auchten.

## Ein und vierzigster Brief.

Die fragen, m. Fr., wie Sie fic vor dem angejeigen Abgennde Scholaftich- eheiveischer Richtssagereien hüten könnten? welche besterd Ruster Sie ju befolgen batten ? Ich babe Ihnen schon einige genannt, und das beste ist, kein Muster nachzuahmen, sondern auf dem Wege lebendiger Uebung sich selbst Weuster zu werden. Damit Sie mich indessen nicht miße versten, so gerkläre ich mich weiter,

Die Apostel maren Boten einer neuen Botfcaft in alle Belt; fo neue, unerborte, som Gelft infotritte Boier gu fenn, muffen wir nicht affectiren : wir prebigen aus ibi men , nach ihnen und jedermann fann fie ja lefen. Die beften Rirchenvater maren gugleich bie fimpelften Domileten. Ich laffe manchen thren Big, ibre Allegorien, glangenden Diegben; aber ibre Rurge, Ginfalt, ihr Anfeben, ihren berglichen, ober wenn ich fo fagen barf, Bruftvortrag (eloquentiam pectoris) beneibe ich manchem. Es ift eine Schande, bag viele Prebiger unter Poftillen alŧ

ale und grau werden und wenigstend einen Bas filind und Chenfostomus nie teunen geleren haben; bierin beschämer und vielleicht die Die wifde nund: Griechtide Rirde. Die Fonnaffe iche Rangelberedfamileit batfick febr nacht Chrisfoftomus gehildet ( und in ber Gniechischen Sirte find in benufelenen Apehiaten :: Sbie: fle aufzielt, noch von Bafflittifilinfale Coursne Benn die eigentlich - driftliche Eporte menige fand ein albernes Beitalter gehabt bat, fo marit bad Mabrhambert, ba biefe Whimer: und neben ibnen die Erifebius, Athanafuns, Gregorius, Auchrofint, lebtent - Juiter Mandejabre hunderten verfchiemmerte fich bin Bertbfantet febr und euch Dauler eff guffer feiner freilich febr. bolimmeen, vellen und ich modie fingen: ebergen Migftif, außer feiner nerviebten Guran che, fein Dufter. Ber ama Brebiggen wott ibm gelefen bat, bat fie alle gelefen; er giebt mfammen mit feiner Minftif und bie Secle Shoumpft mit Gewalt über ibn ein. . Luthers freie Dergenssprache und reiche bibiliche Analose bobe ich Ihnen feton empfohlen genie bas Re succh ben beffern Weg gezeigt, ohne boff ich fe ie batte nachabmen fonnen ober wollen: benn er fpricht auch in ibr ale Luther, ber fich widere übel nimmt und übrigens auf Prebigten micht wiel Brit wenden fonnte. In feinem Jahre 6 1 PHIS-

Minkeet woebinten mebrere: WE. Yours, Diche mellie . Beller , Remeili ti. a. nach feiner Beifer Die jangintifiche wurde bunfale bie tofte Bente-Rantifter allgemeine Lebretet. In nenen Dre-Digton bin ich febo unbewandert. In unferie berabmen brei Brebigt . Rationen, Englan-Bernes Rrangofen und Dentichen giebte febr vielntet mite unaintifite Bredigten : wie ich mich Denn über bie Parabeln Chrift und über affore Sifterific Seste einiger terflicher Rufter erinmerker songeiben Sie mit icber baff ich mittel Gibachtnif nicht febreite. Muf Dechebmand ober aar auf Minberung folder Studt fame es bach aberbem gan nicht an ; fonbern auf Mnierfachung bes Mogiet, ben ibre Berfuf. Germingen und auf bem He ju ihrer Bolfom. mentizit gelangten. Laffen Gie und alfo nach Diefene amberfchaun.

Der schinkte, runbeste Tert, aber ben zu prebigen ist, ift eine Parabel, und ich bin daher ben Batern gut, doß sie so viele in die Evangelien brachten: sie hatten statt mancher sich wiederholenden Wunder noch mehrere, als die vom verlohenen Sohn und sonst einige Matth. 13, 21. Luc. 18, 21. bineinbringen können. Die Jabel halse ich für die Perse des Bortrages in der Moral, Beredsankeit.

wie Bidthuft. :: Gewiffermaale ift fie ber Reim uler fonen Ginfleibung, alles mab ven Edinunctes ber Rebe. Die besten Borts biumen indas Bild, und die Ailleastie find ein ne perfarite Rabel. And ber mabre Gang ber Befchichte und Ergablung, to wie bie tarres Re Anschaufiebfrit aller Moral und allemeis nen Lehve liegen in ibr. - Geriftus felbit fand es gut , feine fconften Lebren und Gebeime miffe bed Reichs Bettes in Barabem gu fleibens euch ihmen minfkralfo auch der Reim des ache ten driftlichen Predigtvertrages, wie viele feicht alles guten Bottrages, bervorgebn: benu woju andere mabite Jefus eine Parabet, als daß er fle mir gefchlaufen, lebenbigen Rabel feiner Bebre und Der Situation machen wolls me, die in ihr bioge? Dieft gehe alfo aus ihm bervor: aus bem Samenforn foroffe ber gange Bann mit feinen Meften und Zweigen; und ie geschlänker fich bie Parabel um uns folimat -je mebe'fle mit fortaebender , mathfender Starfe uns immer mehr umfaffet, die Liefen ihres Inhalts ober unfrer Scole dfa netj und zulest', als eine fabnis morate noff großen Auffchluffed und aditer Lebensweisheit in uns bleibet; befte beffen war die fir babin einführenbe Dredigt. Gie muß ein fo gantes Merk fenn, als ihr Text es ift: kein Wort

mathe nuder immiels well in ministration spill Albe wedselung und Avilgang, wall Gitten und Enewicflung. Der Knock werdenik iber fo augezogen und intereffent, gemoche; sale überb oll, wo in ber Ergabhung, Sanbftung unt Ger febichre ein Ange ift ! bestit umsibu feblingt in in verftricht Sch bie Mafmertfumfrit bes Bub Biters. Ring Einige Drebigten won Diefer Birt iber bie trichften Gleichmiffe mit grafenentleif and Betteifer ausgraebeitet, rednog tier Gane ic eine gute Borne ein., bie nachburnuch bei ber verfebiebensten Attaterie ihren Atteriten Almo rif , ibre tuchtige Mirftung geiges. Diernei wahnt man fich ju einer Gittheit bon Bilicfs bet der größten Ubwechselung bes Sanges, gu einem Proftigets; vielfacheit aus ummer bes Rimmton Musbruck, ju einem : Meichtbum ber Materie an Sitten, Gedanken, Schis Dettingen u. bal. unblich tu einem bis mus Ende machsenden Minerus den Rède. Sibenen Gie fich nicht, um bier tur Bolloms menbeit zu arlanden, por ben Regeln und Borbilbern ber Grieden; benn biefe finb, in allem. was Ausfishrung und Ausbildung. Einfleis Dung und Rabel ift, affein Meifter. Domes und Caphofles find in thattger Entwickelung bes vollfommenften Mythifden Gebantes, fo wie Uriftoteles in ben feinften Bemertungen ٠, ' unb

uter Mente bariber, Die emigen Buffer "biet auch bur d. Bafilitte felbft anpreifet. Riemand in ber Welt bat beffer, als Comer, ben miefen, wie man bie einfachfte Rabel mit ber reichften Ratur beieben, mit ben größeften Einfalt fo bielfach machen tonn, als die weite Schirfung. Wir einfach leitet er ben Blan fore und laft ibn am faben feiner Dand immer warbien! wie weise vertheilt er licht unb Schatten, fabet jeben Gott und jebe Begebenbeit zu rechter Beit herbet, und eift immere bar zum Riele. Sin biefem großen Unblid feie ne Milabe als ein Muller ber einfachen unb pathetifchen , die Donffee als ein Borbild ber permichelten Sittenfabel au lefen, frube au lefen und von einem Lehber, wie Mriffeteles mar. Burdber fremgen Linterricht zu boren, gewähnt. bantt mich , bie Goele ju Bilbung eines eine fachen und reich abmechfelnben Bigne auf Beitiebens. Copholies, mit feiner furnen. - seurundeten Darftellung einer marfebiden Mabel, führt eben bes Meges, unt ba er aber bem auch bie Affelten ganz in feiner Gewalt bat und fie mit jebem Pottfcbritt ber Scene, wie aus einem Anduel hervorwindet: fo ift aus then für ben, ber zu ternen weiß, wiel zu leinen. Charlich if her, brind acaches mark, birle Einbrůďe

bedetermin Eniwicklung, beit abotifiet und michtigsten Form ber Rede frühe zu aus pfangen und sich inden ichbuften Jahren damm nach zu bilden 3 bennt alle Aebekunft hat sich an Profie und Nabel, gubiber:

" Rundcift: an ber Barabel flebt bie Gie fchichte und ba biefe in der Gerift auf moramiantifche Wife, b. i. einfaitig und findehich befebrieben fleht, to fann ein guter und fchicfieder : Abiconitt: berfeiben; an Amdeband Beit ber Materix oft wiellich für eine Rabel gelten : man tann ibre, to einfache Bilde aufe bellen . old obe Gelbichte ber menfclichten Beele mare. 3m R. E. ergablt Inhonnes zu bielem 3med die Beichichte am lebereiche Eben burch Bemertung ber, fleinem Umftande und bag er fle, wie einen faufene Bach mifchen Blumen und engen Ufern ach fortwinden läft, babutte macht er auf jelich Moment des Fortgangs aufmertfam: pm vermeste with feine Etzabfung jum foottele Gangen , wieichfam zur Rabel bes menfche lichen Lebens, jum Spiegel menfchlicher Giefinnungen und Geftalten. Berfuchen Gie in bielem Belichtspunfte feine Gefchichte vom Edufer . fein Befpract fieln mit ber Samariterin.

miterity , ?ben. Januifttialisbeneit bes: 20ftit gebobruen, die Mufermedung" Lenarie . Die-Leibendneschichte u. f. ju lefen : wer: inbem er ble foinen Bage nur balb bemertt , aber wie folde Gefchichte nicht werbigen, unt bie Gailen bes menfchichen Derneus berühren tonnte : ... beramare. su biefem Befchafte moff unbrauchbar - Ihm zunächft ftunde Eth-Bad, ber in feinen beiben biftorifcben Schrife steu feine Bine bes Geforirbs und ber Sannie tung dem Gefchehenen einweht, beffen fichit fonberbeit einige Befflectionen in erfreuen baiben. " Co bat Diepftorf ben Bang ber Junsaccinnes Emabut aud tom fchon nachgelite Bes & fre finib bie Befchichten ber Antinte gung und Geburt Johannes und Jefu , attebe couch einige anbre. bite bit anbern Coangeliiften nicht baben je erzichlet :: In ben Bacherte Misfes :: Allo . utele Gergieichen Erzählungen. nicht minber in der Zehne gefelichte Beitib els, ber Ronige, ber Purpfreien. Mer aber bie Gefchichte Rains und Albeis, Monkams und Reichtscheit, Bleate, Chefopfefung .. Sincobs und Josephi Godicfale, über Stude aus Mofes, Marens, Gemuels, Ganis: mid Getter Rechfolger, Clias, Daniels, Jofatas .a. if Iben ober Geltfien nichtign pebigen 4: 1 mååte L

Envaler die Geschiene Jonas und der vesten Lavaler die Geschiene Jonas und der vesten Appostolischen Kirches, andre, (Englishere infenderdeit) baben merknärdige Edgrafiere, Gespräche, Situationen des A. und R. T. gleichisan von lebendig aufgenonmen; um Sha-Kafterstücke der Monschheit au; ihnen gueichmet. Porifs Prodigien, wa er niche seiner komischen Lanne zu Wor den Zägel diffe, sind moll feiner Zäge in dieser Gatung.

. . . Lind bier, ma Rece puche id Minen, guite Bitubium ber Briefen. "Lebernbes unbefeinte 414. Plato und Acmenion ben Sofrates aufnahsieen , wied frammerine duftre, mus einen fatiche Danb getonen. Die Weinrader bes erften finb Den beiben gebfleften Wibmern iber Weit, bein Demadhenes und Eireno ... bie Duelle those Schonden Bebend - und Sittenmeitheit gerocfen: mub von bem legen werben fein Court, Marfi-Land mife ald fibbly enewerfatt Genablbe ewin Jeben. Die Bolteitet abeth wicht gang mit tinmede fant : der Monolbe baffet ben Dialagen; Deutt land Etene mas glatflicher in feinen Re-Den als Gefsbachen 3: fo ift both gewiß; ball sons Gefanidien mir Mato's, Ciore'su. f. 27. 37 (id

Cid thouse, men tomie find Tanger .. manders) ber Gtol eine Belantigfeie, eine Birte famleit befommt , bie fantber fcwerlich au em Laugen Bebet. Must Platards, link unter ben Remen Abbifont Gebeiften find gu biofie Ablicht febr natike. Dhunren moralise und biltorifche Muffline \*) beiben gine Donnemilt (naderaradiar); die id aufer den Gofreth fiben Schriftfellere faum straent fenne : bind din: Alee hon Religiofithe ( finisonemover ). Der ich den barten Ramen Alfie glaube bei ibm nicht gern geben mochte, ift für einen Theologen lette Seine Philosophie ift gemiffermade nur belebte Gefdichte, mit ber jene auch gang Durchmebt ift; und ich weiß nicht, ob es nüblis dere Schriften gebe, als bie, fo Beisbeit und Beschichte in Einen Rraus flechten.

Sie werden fich wundern, daß ich Ihnen immer noch von keinem Griechischen oder Romischen Redner fage; horen Sie aber Cicero felbst erzählen: woran er fich jum Redner gebilder

<sup>\*)</sup> Bon einigen seiner besten moralischen Stilde baben wir eine gute Uebersetzung: Anvertefene mos ralische Schriften von Plubarch, Jürich, 1769. 3 Banbe. Abbisons Zuschauer und andre Schriften sind durch Ueberspungen gleichfalls gungfam dennt.

Salbet habe? Mochhilosophie und Geschichts. Er an Plato und Bemoftbetes; Demostbes und Plato 3 viersvorste ging allen vorher, sonk haeren sie samminich nicht werden können, reas sie geworden. Mich dunkt, dies ift der Wisg der Natur, den jauch die Schrift in der Einkledung ihres Borteuges bestätigt. Die Zeiten der Possie gingen vorans z die Geschichter solgte u Lehre und Rede entry wand sieh aus diese Siefte. Sing für henre. Esdies Wie wohl.

And Angelia and Section of the Company of the Compa

Zwei

## Zwei und vierzigster Brief.

n nun aber nothwenbig ber Tert ein Lehrtert ware?. Go ift fein andrer Rath, als Daf Sie ibn gur Beschichte machen, gur Be fchichte ihres und jeden Bergens, jur Gituation der Menschheit : auf Einmal baben Ble wieder bas große, freie Relb vor fich. Sie aeneralifiren und vereinzeln, blicken aber Beis ten und Bolter binaus und fchranten fich mie ber aufe menschliche Ber; ein; - andre Mus-Bunft giebte nicht. Das Dert ift die Triebfe-Der von allem: ibm zu aut erleuchten Sie ben Berftand und muffen alfo bas Licht deffelben bis zu feiner Barme leiten. Dogen Sie über eine Lehre oder über eine Pflicht predigen; Lich erblode, wenn ich nur die allgemeinen Ras men Behre, Pflicht und benn bas arme Bort Predigt binfereibe) die allgemeine Lebre und BRicht tann nur im Besondern, im Gingelnen eriftiren, aller ju ferne und feine Dunft bilft nichts. Muf bies Befondre muffen Sie alfo bringen, die Philosophie und Dogmatif fo febr vom himmel berabruffen, bag fie jege nur in Diesem Rreife wohne und keinen andern Raum zu baben, ju begehren fcheine. 3ft 3b. Briefe IV. Theil.

re Predigt fo gang und eigen fur Ihre Berfammlung, daß fle nirgend unders, als hier gebalten werben fann : bebandelt fie fowobl Lebre als Pflicht nur ale Interesse und Situation Diefer Menfchen, entwickelt die hinderniffe, Die beibe bier finden, lehtet biefe Buborer und niemanden in bet Welt fonft, berathfcblast mit ibnen, muntert fle auf, treibet fie an u. f. be-Ro beffer ift die Lehr bie Pflichtenpredigt und die befte ift die, die im Allgemeinen, Unbeffimmten gar nicht umbertaumelt. Sie feben aber, baf biefer Bortrag ber fcmerite und fode tefte ift, wenn er rechter Urt fenn foll. 'Er erfobert die Erfahrung sowohl, als das Ansehn wines Baters, eines Beifen, nicht ben Leicht-Ann eines Junglinges, ber mit allgemeinet Behre und Altklugheit ober gar mit feiner frethen Beftrafung und Anmunterung, Erbanung, vielmehr Edel und Berbruf erres met. Und boch find folde gewäfferte Lebrore-Sigten bie baufigften von allen in Schrift unb Sprace. Errotben muß man, wenn Janglinge fo lebten und jurecht weifen ober gar bonnern und jerfdmelgen! Bas murbe ein alter Romer und Grieche, was gar ein Morgenlanber fagen, wenn er in unfre Berfammlung trate, und ben unbartigen Anaben im Prie-Rergewande vor alten, warbigen Dannern und Grei-

Greifen folde lafterliche Jugenbubungen balten borte! Gebe, murbe er ibm fagen, in bent Bintel, in ben Schatten ber Schule, bu Lebre ling, und entweihe nicht mit Rnabengefcmas Den Rreis einer beifigen Berfammlung! Ernesti bat es mebr als einmal bemerft, wie wenige auch fonft berühmte Leute Glaubenslehren auf die rechte Urt zur Chriftlichen Dis einlin machen; und Lebenspflichten aus ben rechten Glaubensquellen berguleiten mußten. Soon Luther bat darüber oft geflaget. Richts ift babet edler., ale bie allgemeinen Soilberungen von fogenannten Charafteren, Tugen-Den und gaftern. Wisige Rrangofen und unwisige Bochenschriftsteller baben fie in Ganggebracht und jur Rangel paffen fie, als ob biefe' mit Mugsburgifchen Pfennigbilbern bebangen mare: benn Bilber biefer Art find meiftens bie Abeale folder Bredigten an Rarben und Reichnuna. Wers bebentt, was es für ein verfochtnes Ding fen mit bem Bort Eugend, Lafter, Sitten, Bemuthsart, menfcblie der Charafter: wers gelesen bat, bag Gott Ber Derr felbft fagt: Das Der; Des Menfchen ift ein tropig und verzagt Ding, wer kanns erarunden? Ich allein kanns ergrunden, der Herzen und Mieren prufet; Abaubern, wenn er bie leichtsinnigen, elenben-6. 2.1 **D** 2 Coil

Soilberungen boret. Rein Schuler Uriftoteles, ber nur feine Ethif und Moral, oder nur Cicero's Buch de officiis gelefen, murde fo fchmagen; und ein Chrift, über Sachen, Die bas ewige Seil angehn und unfre Bildung batu beforbern follen, barf fich nicht ber Subgleten icamen? D Rreund, Rreund, eilen Sie nicht gu jung, gu leichtsinnig, ju oft auf die Rangel. Sie baben ja andre Uebungen für fich in ber Stille, bie Gie weiter bringen werben ; und muffen Sie ja predigen, fo legen Sie bas Gewand ber Bescheibenheit an von Ropf ju Rus-Richts fteht einem jungen Redner beffer, ats biefes; jumal einem jungen geiftlichen Reb-Ueben Sie fich vorber in allen andern Gattungen bes Bortrages, und laffen Gie biefen, ben eigentlichen Lebr- oder Strafvortrag bis auf die Zeit, da Ihnen Umt, Pflicht. Beburfnif und Gewiffen Unlag und Gelegenheit anug geben merben, in ibm ju reden. lange lebren, beffern und ftrafen Sie fich felbft .

Ich fabre fort, Ihnen einige Schriften und Uebungen zu nennen, die zur außern Bilodung dieses Bortrages dienen und fange abermals von den Griechen an. hier mogen nehmalich nun die eigentlichen Redner der Griechen und

und Romer Reben, beren Damen und Rubin überall befannt, beren Borgug von fo großen Dannern gergliebert und bargeftellt ift. 3d habe fie gulett gelaffen, benn fie erfobern bie größefte Borfichtigfeit in ber Unwendung. Um und ift fein Griechenland, fein Rom : reben weber vor bem Genat, noch auf bem Markte; eine falfche Rachabinung alfo, infonderbeit beffen, mas man die Riguren und Blumen Des Bortrags nennet, mare eber lacherlich ale rabmlich. Es gebort eine atnaue Ranntnif ber Sachen, ber Befchichte. bes Buftandes der Republik, in der ber Retner fprach, bes Befchafts, über welches er fprach u. f. dagu, um bas Gingige und Beffe von allen, ben Beift bes Redners, mit bem er die lebendige Situation, die por ibm lag, erfaßte, fich ju eigen machte und fie in Rinem fconen, rubrenden Bortgebaube babinftellte - um biefen zu erreichen. Dier ifts billig, daß wir von den Romern zu ben Grid chen gebn und jene erft fennen lernen ; auch aus feiner andern Urfache, fo aus ber, Dag mir ibre Republit, infonderheit zu ber Reit beffer tennen, ba ibr groffefter Rebner, Cicero. lebte. Diefer hat fich felbft febr ins Licht gefest: von feinen Reben und Berten baben mir eine weit vollendetere Ausgabe, als von feiner D'3

Briedifden Borganger Coriften : feine Ber-Be erflaren fich auch einander, ba niemand beffer, als et, über bie Redefunft gefdricben und feine Briefe, beren jum Glact fo viel überblieben, ber Soluffel feines gangen Lebens find. 36 munfcte, m. Ar., bag Sie biefen großen Republifaner, und unermubeten Gefcaftsmann fo merthaemonnen, als ers verbient, und bau, bitte ich, Middletons leben von ihm porlaufig ju lefen ; eine Lebensbefchreibung, wie wir fie von allen großen Mannern bes ML serthums baben follten. Gie werben in ibr mit bem Beift feiner Briefe, feiner Belchafte, ia mit allen grofen Romern befannt, Die zu feimer Beit lebten : 3hr Geift mirb erhoben, mit Romern Romifch zu benten , Romer Romifch m lefen. Bon biefer Borbereitung geben Sie in Stunden der Erbolung auf feine theterifden Schriften , de inventione, de oratore, de clasis oratoribus, und infonderbeit zu feinem iconen Redner felbft ad Brutum: Sie lernen in ihnen wie Rom überbaupt, fo auch imfonderbeit bas bobe Biel fennen, bas biefe bes Radrubms werthen Geelen fich gur Berebfamfeit aufftedten. D wie entfernt find unfre tragen, friedenben Beiten von ber unabläßigen Mebung, von ber immer thatigen Gefcaftigfeit , von bem eblen Durft nach offentlichem Bere

Berdienst und unkerblichem Ramen, in benen Go iene großen Danner umberbrangten. Mus Befdaften, in Gefchafte floß ibre Rebe : ' fie: wandten auf beide Dinge, (bie von einanderauch unabtrennlich find, ) mehr Beit und Dube, als wir bavon nur Begriff baben. Die Gabe ber Sprache und bes Bortrags galt bamale. was jest bas leibige Gelb ober ein bochfrenewirliches Meferint gilt, bie ju unfrer Beit alle-Rebe = und Beweistraft mit fich fubren. -Bon biefen thetorifden Schriften geben Sie zu feinen philosophischen Auffagen über, in berem Cinfleidung Dato meiftens fein Dufter war-Sie werben feben, was bei ihm die Philofog white war, wie er fie als bie Rutter ber Erfine dung, ale die Schattammer aller mabren Bea vebfamteit preifet .. Erft nach biefem allen, unb infonderbeit auch nach einer guvorerlangten geanbliden Ramutnig bes Gelftes ber Romis fien Gefdachte, erft jest wagen Gie fich an feine Reden: benn nun find Sie vorbereitet, fle nicht falfc anzuwenden und etwa Ziegenwolle an biefem goldnen Widber ber Benebfamtoit ju fcberen. - Dit ihnen ausgeruftet, werben Sie fobenn, wenn Sie Beit und Luft baben, au ben Griechen übergeben tonnen ; wo ich aber betenne, bag ich, außer einigen Schulteben bes Ifofrates, ihre Rebner felbft noch nicht

gelesen habe. Die Laufbahn, bie ich Ihnen vorgezeichnet, ist so groß und einem Menschen, ber frühe in Arbeit ist, bleibt zum rechten Lefen so wenig Zeit übrig, daß man sich oft das Ben sie versagen und aufsparen muß. Sie werdem ein Mann werden, ehe Sie mit gehöriger Reisfe und Auswahl in Ihren Rebenstunden nur dus Beste von dem geleson, was ich Ihnen als gole bene Grundlage des Dentens und Ausbrucke sieden vorgeleger habe.

1: Seb foliefe alle noch mit meninen Anmers Bangen meinen Gefehlichiveren Brief. Querfet: Regeln ber Berebfamtett fuchen Gie fa nur, sothiglich wenigstens, in den Liten. Die Meuern fonnen Bobirebenbeit baben , und est find groffe Schriftliellet ber Art in allen; gen bilbeten Rationen; Beredfambeit aber mobne fe nur ba, wo Republit war, wo Freiheis berrichte, mo bffentitche Berntulbhanung bie Eriebfeber aller Gefchafte und entlich wie Reinigfeit und Anban ber Sprache in ber Burbewar, in der fie außer Rom und Griechenland Was man auch fage, mirnirgend gemefen. find Barbaren und tragen noch gung Beichen unfrer Abfunft am und. Das Dbr unfere Bolfs. ift flumpf und nur nach bem Dbr ber Borer bil. . bet fich gunge und Rebe. Unfre Sprache ift degen die Romifche und Griechische unperio-. dist, ن) په

bifc, gerftact, mit Confonanten und Sulfs wortern überlaben ; es ift fo ummöglich, baf fie fich jur Griechischen Runde, jum Romischen Dumerus erhebe, als es ja bemiefen ift, bal fie eigentlich gar feine Berioden bat, nebmlich was jene: Sprachen periadum nannten. wir num überbem außer ber Rangel , auf ber bie Beredfamfeit in fo falter Luft tft, fast gar feie me Gelegenheit ju offentlichen Reben baben : ba unfre Spiele , und gefellichaftlichen liebungen gewift nicht pratorifc, am meniaften politifchpratorifch.finb : ba von jeber Deutschland :bas Baterland bes Geremoniels, und giner bolgernen Rnechtschaft gemefen; fo iffs ja Thorheit; Regeln einer Runft zu fuchen, wo bie Runft felbft feblet, fie mit Bflaftern falben zu wollen, mo We nicht athmen fann und nie gegehmet bat. -Senn Sie alfo ficher, baf fo wie wir teinen Demoftbenen und Ciceto meder gebabt baben, noch baben werben, wir auch feinen Profeffor ber Rebefunft baben tonnen, ber Cicero und Quintilian übertrafe. In feiner Dratorie fonnen Sie alfo etwas beffers finden, als mas biefe, und mar aufs bestimmtefte, grundlichfte, Schonfte gefagt baben. Sie und Ariftoteles, Dionpfius von Salikarnak in feinen Urthei-Ien über einzelne Redner, Longin über bas Erbabne und der Berf. bes Gesprachs über ben Ber. 25

Merfall ber Beredfamfeit haben an Dratorb Teber Anweifung beinab alles erfcbopfet; fo, baf ben Eresmis, Volliis, und ihres gleichen wohl nichts übergeblieben ift, als fie zu erlautern and eima anders zu pronen. Beben Sie alfo immer lieber gleich gur Quelle und baiten bie am gejeigten Schriftfteller als Schate ber Ber nunft, Runft und Sprache lieb und werth. --Much bie Unweisungen gur geiftlichen Beredfamfeit baben for Gutes aus ibnen, wie ich bas nur noch neulich, ba ich D. Gieberts Unweifung jur geiftlichen Beredfamfeit burchfief, bei nab mit Berbruff mabrnabm. Bas er aus ben Miten, aud etwa aus ben Rirdenvatern, ans fabrt, ift aut; was er felbit baju unb baraber fagt, ift Rrangbiffder Mlitterftant; ber Dunft einer ondion (ein Lieblingswort ber Frangoffs fcen Rangefrebner!) ben ich nicht benehre. - Am belein baben bie gethan, bie von blefer Art ber Boblrebenheit nur turg, in Beforachen etwa, gerebet und bas Auszeichnende berfelben bes mertt baben. Unter biefen find mie Renelons Bespräche von der geistlichen Beredsamkeit Die liebsten : ich gebe ibm vollig Beifall und er bat feine Bebanten mit einer Barme und Lieblichfeit gefagt, die ich ibm beneibe. Ich liebe Diefen Mann beinab vor aften feinen Landsleuten, auch mo ich nicht mit ihm übereinftimme; alle

alle feine Schriften Rieffen wie Dilch und Donig: es war eine große, reine und garte Seele in ibm. - In ziemliche En'fernung binter ibn Relle ich ein Englisches Geforach : Theodo r.ober Die Kunst zu predigen von David Roudpre: es ift angenebm und fein gefchrieben, binten aber pon einem febr fcblechten; jugefpisten SRufter des Jacob Kordnee begleitet. Comft find Oporins, Osterwalds, la Placette u. a. Anweifungen befannt und beliebt; bem legte en find in ber Deutschen Ueberfegung Modheinas und andrer Gedanten von ber geitlichen Bei edfame teit beigefüget. Ueber mehrere feben Git; wenn Sie Luft baben, in ben Unmeifungen jur Theo. logifden Bucherkunde, in Somiletiken, Dastoral Theologien u. f. nach. Unter den jette lebenden Theologen Deutschlands find infonderbeit Miller, Jacobi und Seiler auch wegen ibrer Popularitat in Borfdriften Diefes Raches berubint, fo wie fie anbermeit mancherlei Berbienfts baben. Bielleicht fennen Gie biefe und andre Ilutoren beffer, ale ich, ber menig neue Coriften ju lefen Beit bat; wenn ich daher manche übersangen batte, fo rechnen Gie mire nicht zu --

Zweitens, das Aunswert aller Redeubung liegt, dunkt mich, in den vier Worten: hören, lefen, sprechen, schreiben. Rachdem biefe

bon Rindauf recht bestimmt und geordnet were ben, nachdem ftehet man entweder auf einem fefen Cubus, in Sprache und Denfart, ober auf abrollendem Sande und immerdar gleitenben Steinen. Der Jungling, und icon bas-Rind, muffen querft horen lernen, ebe ffe fpreden, lefen ober gar fdreiben: je beffer ihnen erzählt und zugesprochen wird, je reiner fiebiefe erfte gute Rorm in Dhr und Geele faffen, befto fconer wirb ihre Denfact und Sprache werben. Ber bier immer Renelons ju Bildnern ber erften Jugend batte! Auf bies Soren folgt Rachergablen, freie Gelbstäußerung und Wiederholung. Bier bemerft man bald ben Umrif Der Rorm, ber in ber Geele bes Rindes und Innglings liegt, ber man alfo baburch ju Bulfe tommen muß, baf man bie Aufmertfamteit bie ober babin lentet. Aufs Erzablen folgt bas lefen, dies fo wie jenes. Das Borlesen gebt vor bem eignen Lefen, bas laute por bem ftillen Lefen lange vorber und Eins wird aus bem andern nur fangfam. Je beffer bier gewählt wird, fe mehr auch die Stimme und ber Boblflang bes Borlefenben ins Dbr fliefit: besto mehr bilbet fich bas Nacherichlen, bas Machschreiben, bas eigne Schreiben felbft im Perioden und in der Form ber Rebe. Es giebt Schriftfieller, beren Perioden

ich nicht ertragen, nicht vorlefen fann und fift Gelb nicht auswendig lernen mochte; es giebt andre, wo Korm und Inhalt aus meiner Seele genommen fceinen, alfo auch gleichfam unmittelbar in mich flieffen und bas Caitenfpiel meimer Gedanten regen. Die erften lesbaren Schriftsteller einer Ration baben auf Die gante Dent- und Schreibart berfelben Ginfluß; jebe neue Mode bes Geschmacks fann ibn überfpulen, fcbmer aber megtbun. Die Schreibart und Bedantenreibe jedes felbstdentenden neuen Schriftstellers bat auf einen Rreis feiner Lefer and Sorer Ginflug. Es hat Ginflug, ob viel gebort und vorgelefen? ober nur fille Durch. laufen wird u. f. Das Schreiben endlich ift bas Schwerfte von allen und follte billig, ( auch nur bas Machichreiben und jede Privatubung) bas fpatefte und folibefte Baumert werben. -Doch bavon, wie von mehrern Sachen, tunftia. Leben Gie mobl.

## Drei und vierzigster Brief.

ch' vermutbete es, baf meine Regeln und Elaffen geiftlicher Bortrage obne Beifviele Ibnen ivie gemabite Boffen vortommen marben ; alleitt mas laffen fich fur Beifviele in einem Briefe geben? Dier ift am beften, baf Gie felbit Leute: beren Bortrag und Charafter Gie liebgenriennen baben, boren, fich ihnen anvertrauen, fie befragen und bei eignen Muffagen und Uebungen bas Urtheil berfelben, wie Golb. wertbachten. Bablen Sie barinn nach ibres Derzens unbeftochnem Rathe; nur aber-'laffen Gie fich alsbenn einem folden Batet Ihrer Geele gang und unverholen. bierinn waren bie aftern Beiten finger und emfiger, als unfre Lage, in benen ein jebet noch ungebildeter Jungling, ber Berr und Deifter feines Gefcmads ift. Griechen und Romer gaben fich, ermachfen, oft fcon als Dannet, die Sefchafte verwafter batten , Soule ber Weifen und Redner: fie lernten bis an den Tag ibres Lodes. Daburch echielten fie fich eine Jugend ber Geele, die unfre Junglings oft, wenn fle von Afademien tommen, foon

fcon verlobren baben : fle fanden fich oft und frube bei ihrem Deifter und Lehrer in Gefcaften ein, ber außer eignen Berrichtungen, bie ibm der Staat auftrug, fein großeres Berbienft tannte, als mit ihnen zu berathichlagen, ibnen Rath zu geben und burch fie zu wirfen. Die Lebensart ber angefebenften Romer, ibrer Delben und Senatoren, mar dazu eingerichtet, und wie viele Beifpiele baben wir, bag Rrieges und Staatsmanner, Die Die Welt emia mit Dochachtung nennen wirb , som Reld - pdes Triumphjuge, von einer Amtevermaltung, in ber fle Ronigen geboten und Welttbeilen Befehl gaben, Rill in bie Schulen ber Beifen tebeten, ta beiberlei Gachen zu Giner Beit befchickten. Seine beften rhetorifden und philosopbifchen Schriften fchrieb Cicero unter ben verworrens Ren. gefabrlichken Staatslauften, als Dann, nicht ale Tungling : er fcbrieb fie an lauten Manner von Gefchaften, Die ibn barum befraas ten , die barauf antworteten , die fich baraus Belebrten - Simmel, in wie andrer Beit les ben wir jest ! , Soon auf Schulen wird ber Mangling ein Mutor, auf ber Alademie ift et Recenfent, und wenn er nach brietebalb Sabren juractemmt, ift er auf Lebenszeit überfalls mit Beisbeit. Renes befannte Gebicht, wie man fein Leben eintheilen foll,

Vitam

Vitam vivere si cupis beatam viginti studiis dabis severis, triginta pete litium tribunal, quadraginta stylo polita dicas, quinquaginta velim diserta scribas

ist jest völlig eine Fabel; wir leben zu frühe und also leben wir gar nicht — —

Bei allen, Die etwas geleiftet baben, werben Sie finden, bag fie bas Befte nur in reis fern Jahren leifteten; und immer mehr burch Erfahrung ... burch ben praftifchen Rath von Mannern in Geschaften, als unter ber Schulruthe und in ben fluchtigen Jahren bes fle überfüllenden Atademischen Lebens lernten. erfabrenften Leute fuchten es immer bei ibren Lieblingen zu verbuten , baf fie nicht gu frub reiften, und bie, in benen eine gute Saat mar, Liegen fich marnen. Ich glaube baber , baft. Die Jahre nach ber Afabemie mit bie entscheis benoften find aufs gange Leben. Da wird ber Jangling ein Mann und fteht, wie Berfules amifchen ameen, oft viel mehreren Begen. Belchen Weg er nun mablt, worinn er fich ubt, welche Schriften er liefet, welchen Freund ober Unführer er jest erhalt, ber ibm jeige: \_unter

noter dem Bielen, zum Theil widersprechens wen, was du in zu kurzer Zeit ohne Reife und Urtheil gehört hast, kannst du diese Spat füge nich untergehn lassen, jene mußt du mit Gezwalt ausrotten, denn es ist Unkraut; aber biese baue an, jenem Erempel folge, dies übe, versuche jenes! u. f., hierauf kommt es, wenn ich nach meiner Ersahrung wenigstens schließen soll, entschedend an. — Suchen Sie sich, m. Fr., einst solchen Freund, und wie Shaskespear sagt:

grapple him to thy foul with books of steel --

Er fen Ihnen Beifpiel, Rath und lebenbiges Mufter — Meine Beifpiele tonnen bier nichts, als trockne und tobte Erlauterungen fenn, wie man einen bunteln ober allgemeinen Sag er tautett —

Ich schlage die Bibel auf, wie fie fällt und nehme also das lette Gleichnist Christi, die Paradel vom jüngsten Gerichte \*). Das sie paradel vom jüngsten Gerichte \*). Das sie auziehend schon, voll Abwechslung und hoben Sinnes, dabei ganz menschlich und marrallsch, zu Bildung der Gestinnungen, ja selbst.

<sup>\*)</sup> Matth. 25.

Eiregung ber Affecten (fofern diefe nehmlich bie Predigt erregen foll) gefchaffen, voll Schrecken und Liebe fen, barf ich nicht erweifen. Ste fühlens felbst und werdens ganz zu fühlen suchen, ehe sie barüber ein Wort reben. Ik winn die ganze fütchterlich-schone Darstellung in Ihrer Seele: To stellen Sie sie auch als eine tolche dar.

Sie bereiten fich und die Gemeine querft butch ein babin geboriges ernft beiliges Lied por : 3br Gebet ift eine ftille Unrede an ben Binfichtbaren, ber einft fichtbar, an ben Bebulbia - tragenden, ber einft Richter und Ent-Meider fent wird und fo furi bas Gebet ift. Cich liebe feinen ftftemenben Aufschrei zu Alne funge ber Prebigt) fo jeige es, baf Sie burch. brungen von Bibit find, den Gie, ben wir alle einft feben werden und mit 3hm den lobn unfret Thaten. Diefer ftille Schauder, wenn er in Ib-Mili Wabrbeit ift, wird fich mittbeilen, wird Ibre Bemeine ergreifen aub fle aufmertfam machen duf bie Stimme bef und von bem Der fommen foll, auf ben unfre Doffnung ober unfer gebeb mes Schrecken wartet.

Jest verlefen Sie Ihren Tert mit ebretbietiger und nathrlicher Stimme. Sie zeigen mit furzem Rachbruck an, was im Spangelio

gelie liver, was die lette Stimme bes biewegfdeidenben Menfchenarztes ben Seinen, feinen vertrauten Freunden , für einen Auffchluff der letten Weltentwicklung binterlaffen wollte. Sie entbullen fogleich in wer wigen Worten Die Sprache ber DBahrheit. bes reinen, umfaffenben Menfchenfinnes im bieffer :Barabel unb' baff folche gleichfam von ben letten Blicken Chrifti auf Die, fo et pero lich und auf bie Belt, in ber er fie ließ; vere aulaffet morben. Gie zeigen unfre Unmiffend beit und Mengierbe über biefen Musagna ber Dinge: Daß berfelbe gemiffifen , in ber Datur affer Sichtharfeit und Belt - und Denfcheit verfastan tiege ti daf ibn aber bie Borficht unfter dinenden Bernunft:mit einem Schleier Beledit babe, wied nur bie Sand eines Batttela Ranten Brubese bet Wentcheit. einft unfred Benoffen bienteben und funftig bes großen Entfetitethers Wibit, folden für Areunde, fin Rieblinge : fin Bedbers, bie in feinem Mannen noch viel thim wiel leibth follten, babe wend gieben: tonnen; weggieben obrfen. : Gie Jonen turi : martim Chriftus aber Welche Sachen sont Bernften Andunfel in Bilbern ; auch bier chaff siner Befochtel gefonochen : bag er blemit and für mis ben Grab biet Bichte jagt beit Dammarung, ... der Rengiethe in Rraden unb M 2 2met

Iweifeln und der Gewisheit in Schnnungen und Thaten habe bestimmen wollen. Weil dies Alles Wahrheit iff, der unser eigner Gesichtstreis, das Bedürfniß unster Empfindungen und Aussichten in jede, zumal die allgemeine letzte Zufunft beistimmet, so können Ste-sichen son, daß wenn Sie diesen Standpunkt mit der Bescheidenheit zäigen, die Ihnen die Sasche selbst an die Pand giebt, auch der Leichtssinnige und Zweister vorjeht darauf werde bestes ben mussen.

Sie geben mm Bleichnif felbft, und ba Monen fogleich ber Anfang von einer feierlichen Gerichtserscheinung gum Auseinanderthun . jur Scheidung fpricht: fo methen Sie nothwendig babin gewiefen , ben fetigen But fant bes Miteinandersenns, ber scheinbaven Derwirtung bes Guten und Bifen ju bemieten. . Gie jeigen: "baf er fend und marmmeer fenn muffe? Ahier haben Sie in Muse, faribeben ber Billibl felbft, infonderheit: im Ausfrichen Chrifti . fo beingendwahre, imenfche hinte unb rafrenber Claffchluffe, inibaffe irber. Mie touch noch fo fehr barnberufenfzereinnte aweilelte ... ein nothwendiges Bebatrfrift anne fines ittainen Buffenbes ber Manfcheit nimb. ein new Zweek Gotten babei erkennen manten ... Tus .... **Cenb** 

gend und Kaster, Leib und Freude, unste ganze Exziehung und Uebung und Wirkung auf
andre ist dazu eingerichtet, so daß alles aufhorse, wenn (was Schwärmer oft haben bewirken wollen) diese weise, gutige, väterliche Bermischung der Bollsommens und Unvollsommenheiten, der Schwäachheit und Starke, des Lichts und der Schwäachheit und Starke, des Lichts und der Schwäachheit und Starke, des kichts und der Schwäachheit und Starke, des kichts und der Schwäachheit und floten. Wir sind hier alle sämmtlich sich nicht, was wir senn sollen und sein werden ftreben, diese verden und bier zu werden streben, diese drei Worte bestimmen die ganze Bahn unster Ballsarth hienieden mit allen positiven und nes zätiven Araften.

Wenn Sie biefe Wahrheit zur größtem Anschaulichkeit gebracht, wenn Sie alle Gatten der Hoffnung, Furcht, Freude, des Seufszend, Leidend, der Schauervollen großen Erwartung geweckt haben, die Tone der Welszollen gleichsam fin wilden und doch weisen Tumule unter einander; siehe! so wird Stille! Der Entscheider kommt und löset stelle Leichaften im Ihrer Rede auch in der stillen Herrlichkeit und Majestät erscheinen, wie er im Text erscheint, im schweigendlauten Triumph eines getöbteten Menschenka 2

fobus und Menkhenrichters. Gie ertificen fur; dabin bie Bilber und befreien fie von ben irrigen Borftellungen bes Bobels. Gein Wert ift ftille Entscheidung : wie ein Dirt Die Schafe von den Bocken scheidek 3ch beuge mich vor der alles burchfaffenben Majeftat in einem hirtenbilbe. Rothwenbig , wird bier 3hr Bortrag bimmlifcher , erbab-Sie zeigen , bag Gutes und Bofes feine veste Ratur, feine unmandelbaren, emigen Gefete babe, wie bie game Cobirfung 5 benn bas Reich beffelben fen bas um Anbebare Reich der Rrafte, und also die eb gentliche vor Gott gegenmartige Beiten - Bet-Sie gieben bem Betruge feinen maltuna. perbilienben Schleiet wed und entbiden ibn bem untruglichen gottlichen Muge; ja fie ruf fen unfre mabre Matur, bas emige Unfichtbare in une, unfer innerftes Bewußtfeten auf, baff es als Abgian; bes gottlichen Mus. ges felbft in fich febe und mitzeuge. - Dec Beweis biefer veften, emigen Babrbeit tant wieber ju einer Starte gebracht werden, daß Alles um und an uns Licht, Auge Gottes, ein aufgeschlagnes, allleferliches Buch werbe, und auch in unferm Wefibl bie febeibenbe gerecht alle machtige Dand ves Weitrichtere fich offenbare. Auf

Muf biefem Buntte, ber for detoil ift, all alle Gefete ber Ratur , auf benen himmel und Erbe zuhrn, fcblagen Sie bas Buch bet imperfton Babrheit tiefer auf und verfündimen ben Grund ber Enticheibung von ben Lippen des Weltrichters: Denn ich bin bund rig gemefen u. f. Dier laft fich Ihre Us berredung vom richtenben Ehron auf die ine nexiten Bedürfniffe der Menschheit, ben Grund aller ihrer Bflichten und Bruderverbinbung nieder und entwickelt bas Beris ergreis fende, freundschaftliche und beinah nachbarlie the Gewicht unfers Freundes und Mitmen. fcm Jefu. Sie zeigen, mas bas Berg fele ner Religion, bas Befett feiner Rieberfunft auf Erben und alfo que nothwendig ber einziae Entscheidungegrund feines tunftigen Urtheile fen , nebmlich ble in alle Rrantheiten. Schwächen, Bebruckungen und Durftigfeiten ber menschlichen Ratur verbreizete Mitempfin-Dung: Seft. Sie zeigen, wie er fich nicht bas be toollen burch tobten Gosenbienft anbeten laffen : Fondern, fo wie Gott, der Belde fcopfer, bie emige Quelle aftes Lebens, in alles Erbendige verbreitet , jobem burren Ameige , jeder Blatt - und Rruchtfnofoe Les ben, Gaft, Gedeiben jufdhret und in Allem R 4 Œr

Er felbft lebet 3 'fo fen ber grofe Dette fcbenarat and Menschenheisand in allen. Rrantbeiten .. Sebwachen , Unterbrückungen und Leiben feines Brudervolts, ber Menfchennatur gegenwartig und wolle und begehre von gebem, ber belfen tann, Dulfe. , Gie zeigen, Daß Gott befregen feine Schopfung gleich fam fo unvollendet gelaffen und in jedent menfchlichen Erbenzuftande Leid und Rreube, Rraft und Comacheit, Reichthum und Strmuth, Sinfternif und Belebrung, Uni. Schuld und Unterbrudung fo munberbar gepaart, fo veft jufammengefuat babe, baff Eine bem Unbern belfen, baf ber arme mit Unvollfommenbeit umgrentte Denfch bie Schofung Gottes vollfommner machen, felbit baburch vollfommner werben und mit feimer fcbwachen Dand bas thun foll, mas Die Allmacht felbft bier nicht thun fonnte. Sie zeigen , bag Gott begmegen unfre Rraff se, Memter, Blate, Gelegenbeiten, Bebinf niffe, felbit unfer Urtheil, Gefühl und Ditgefühl so vertheilt, so verschieden gemacht habe, daß jeber bie Belt gleichfam von einer anbern Geite fiebet, bie Stourfniffe ber Menfcheit anders empfinbet, fur; in einem eignen Krantenbaufe feines Gefdlechts, mi Er

Er:Mege fenn foll und es feiner für ibn fenn Much biefe Babrheit fann an Bann, lebet. cemer Innigfeit gebracht werben , bag gleich-·fam der gange Baum umfere Menfchenfinnes und Mitgefühlt in allen Meften und Imeigen fic bis gur Wurtel bemeget. Und nun maden Sit ben Chriffum gegenwärtig , beffen Bochfter Rame auch auf bem Richterthrone der Weit Menschensohn ift; der nur begwegen vom Simmel kam, um diese allumfas fende Menfchenliebe, Renfchenempfindung und Mittertung burch Lebre, Ebat und feine ftille Aufopferung ju vollführen, ben Baum gu pflangen, bet boll hulfreicher, Mrinet und Erquidung burd Denfchen , als feine Glieber , fur Menfeben als feine Glieber gum Dimmel , jum ewigen Reich fich felbft lobnenber Früchte enipseblobn, an und burch welchen Mues gefund, beit, gerettet, gefartt, getröftet, erquidt werben foll. Sinn erliegt unter biefem großen, lieblichen Bifde ! welcher Denfchenberftanb mars, bet ibm wiberfprache! welchts Denfchenberg, das dies nicht als einzige Summe aller Retigion, als biditer Zweck aller Berbindungen auf Erden anerfennte und ausruf. fen muffe : \_ware er nicht Denfchenbeilanb; R 5

Menferendier, fo tonne, fo folle unr Er und fennt Dur burch folche Bemühununen tumb bas Menfedengefolecht gerettet, nur unech folchen Gefegen won einem vaterlichen Gebofer gerichtet merben!

Abermals geben Gie von biefer umfaffenben Dobe in die fille Rammer bes wenfchlichen Bergens : : benn Bie entwickele gu Ge Aprach Christi meiter bag feine That ber Menfchenbulfe bei ihm Lohn und Unbenten finde, wenn fie nicht mit ber bescheidumt Demuth, mit ber einfaltigen, freudigen Unfibild und Williafeit gefcat, bag es ber Bobltbåter Christi felbft, nicht meiß, Daß ers gethan babe. Gie führen Diesen stillen Sinn abermals ins Leben Chriffe, in feine Lebre', feime Thaten, feine lette Mufapferigng und februele gen ben auf feine Berte, ja gar auf feine Empfindungen hochmathigen Lobubiener gleichigm ins Michts bin. Gie entwickeln feine Anmaaf fung aus ber Untwort biefer Gelbfigerechten und bruden ibm nach Musfbruchen Chrifti das Siegel auf bie Seien , bag fein Lobn bobin Dagegen richten Sie bie gebeugte Pflange, bie verborane Grafesblume auf. Die weber ihre Gestalt, noch ibren liebliden

hen Duft kinnet, whie aber ber Weicheiland fennet, ber einst auch eine zertretne Blume was, wie sie! und sie sich zu seinem ewigen Kranz des Lobas und einen untrennbaren himmels-gemeinschaft sammlet. Kotumt her zu mit, errönt die liebliche Stimme und in ihr wird jedes Wort von Getvicht und Folgen. Die beginnet, auch ungenannt der dritte Thal, Lohn und Strafe.

Bie jart und menfchlich, daß bas Urtheil Des Richers Einfadung, briderliche Einladung wird ins gemeinschaftliche Reich des Baters! Er nennet fie Lieblinge, Befegtitte Gottes; benn glebts mobl eine liebreichete Budgeidnung, als wenn Gott einem Menfchen ben ftillen , sarten Sinn giebt , bies unfichtbare Meich bes mabren , verfchwiegenen Guten ju fuchen und bagegen alle Eitelfeit ber Belt als ein Richts aufzuopfern ? Melchen großen Begeiff giebe ein Reich, bas von Grundlegung der Welt auf sie gewartet bat! Sie waren gleichfam ber Bwett, bie Derle ber Schofuna : bas linfichater und Ewige, in bem fie lebten, war gleichsam ber Kern und Inhalt alles vers ganglichen Gidebaren ber Erbe: ber Reru gebt fest bervor. Die Swafe fallt: Die Blante wied

getvonnen , bie Pffanje, auf ber fie bervorging, verborret ---

Mile edlen und fconen Begriffe ber Ewicfeit, Die auf und martet, liegen in biefen bolb-Nahe Gottes, innige einladenden Worten. Gemeinschaft mit Ihm, Genug der Gefell-Schaft aller Colen und Buten, Die fein Bilb trugen, die der armen Menschbeit; icher auf feine Weise, balfen, Er mit ihnen und fie mit Shm. - Sie werben gleichfam die Glorie ber Derrlichfeit bes Belt - Erlofers, feine Mitbulber bienieben find feine ewige Gefpielen im Reich ber-Arrube: genieffent bie Sconbett Gottes. als feine Lieben : fein beberes Erfanntnift ift ibre Wonne; feine Liebe und ihre Dantbarteit, Die Darmonie mit ibm in feinem neuen Reiche wird ibnen ein emiger Dnell neuen Geborfame, neuer Rreube. Reine trage Duffe ift bie Seligfeit ber Ditherricher Christi, fo wenig fie es bice war; fanbern erweiterte Phatiafeit, Bflege Der Gottesichonfung, wie fie Dier bie Denichbeit pflegten. Dier ein Blid auf bas Betbaltnif ihres fleinen Berbienftes bienieben zu ihrem großen Lobne; und boch betrachtet es Chriftus' als Berbienst und ehrt es und giebt ibm alle feine herrlichkeit und Arende nur aus Erkanntlitifelt eleichiam: als das danfbare Anbentem eines Rremblinges, ber einft arm , verbaunt, gefangen, nacht, burftig war und fich, ba er jest gu Ebren gefommen, wegen ibres guten Bile lens um ibn, abfindet! Ich fage, ein Birt auft . bind Bethaktutf ihrer fleinen That bienieben in: feinem großen Lobne - wie beugt, wie erhebt er die Seele! Siche gen Dimmel und gable Die-Sterne: und fcominge bich burch bie Unermaffliche Beit bin : Denn fomme auf bein Staubforn, Die-Erbe, jurud und mig bie wenigen Schritte von ber Bleite gunt Grabe, mif beinen armen Rate pengang und febase ben Becher faltes Baffers, ben bur bem Durftenben, bie Dullen, bie du bem Ractten:gaben. Diff und mage bie Leiben bien fer Beit und ihre nichtswardige Schmech und ibve an fich fcon lobnente Dabe, gegen bas, mas Dir bereitit ift von Anbenimt ber Welt und mache fend in Swigteit bauret im Gie feben, mi ffic Die Rule bed : Gegens und Sie merten ed kich wie hart ber Minch ber Berbammten banenen fellen weibe. Da die Borte einander entgegeth gefest fitte for barf und will ich nicht weiter porapheafiren ; alfidlich, wenn Sie einen Ruse ten jener brennenben gadel , einen Schauer jes mer von Gott: entfernien, in bie Abgrunde ber Schonfang verhannten .: unter Rluch und Quael ber Berführten und Berführer lebenden, emie

weinbeten Geelen und Wier furdicaren Gefelle femft in das Bergderer werfen tonnen, bie rings am Sie figen und mit Ihnen fablen. . Freilich: find unfre Ornane von Rleift und Bint nicht für baurende Camfindungen aus jenevilBelt. Mem biefe Empfindungen wher nur ber Buffant. unfect um einen Schritt weiter entwickelten Menicheit find : und Diefer Geritt mit aller Mabrbeit; aller Uebergengung, bie im und liegt; entwickelt marbe - menn Sie biefe Situation / in ben Umfreis biefes Lebens brachten, einen teben un die erianeuten. Die icon por ihmp bingegangen , ble et gefannt , geliebt ,ebelnibigt; Betachtet, vernachlägigt, geärgett, gepflegt und emporgeboben babe und die alle jest, wie ein verfchwundner Drumm ; im Reich ber Babrbeit auf ibn warten, fo bag nur mifte: einges fordutte Sinnlindelt, Die im Ru muchimie ein: Drantt babin fein wirb, :es bechinbert, baf wir fite Geftalten nicht feben, ble Glüninen Mers Schieffais micht horen tonnen im wenn Sie endlich einen jeben auf ben Augebolut fabe ten, da beim Busnamae aus diefer Welt ibm fein imnerftes Berouftfenn wie ein erbfpetes Buch fenn wied und ere als Stimme in fich felbft mitnimmt, was er gewesen feg? was er fenn merbe? - : mitten in Geficht biefer Meberzengung abustrachen / Die ganze Predigt mit

mit einem Gebet und einem Liede verstegelt, das des letzen Eindrucks, den Jesus nachlassen wollte, werth ist — o Freund, irare ein solcher Bortrag, ein dargestelltes Wort Gots tes, eine belebte Paradel Jesu, die in jed dem Worke nur Wahrbeit sucht und ewige Wahrs beit findet, wäre sie nicht auch ein labender Wassertrunk dem durstenden menschlichen Geist und herzen im Ramen des gegeben, des das Wort ist? Leben Sie wohl

## Dier und vierzigster Brief.

d glaubte neulich nicht, bag ber Umrif eie nes einzigen Tertes meinen Brief, fullen murbe und batte mir vorgenommen, in ben Darabeln gudmarts gu geben und menigftens noch bas Sleichniß von ben betrauten Knechten, von den martenden Jungfrauen u. f. Sie werbens mir iebs praftifc auszumalen. an thun erlaffen : benn ich fann boch in Briefen feinen Borrath geben, und jum Beifpiel mag Eines gnug fenn. Bebes Gleichnig muß enblich boch auf feine Art, ale eine eigne Belt pon Situation und Lebre bebandelt werden: und ber burchgebende, fo gang reine und menfchlide Sinn Chrifti ift in allen augenfceinlich. -Mic menbe' mich alfo fogleich gur zweiten, bet historischen Gattung und nehme bazu ein febr folichtes Beifpiel, bie fogenannte Untunft Det Meisen aus Morgenlande.

Wollen Sie ein firchliches Lehrthema baraus ziehen, so ifts der Ruf der Deiden zur driftlichen Religion, von welchem nach der pralten Meinung diese Geschichte ein Borbild war. mar. Ich bleibe indeffen, insonderheit zum erstenmal, gern bei der natürlichsten Anwendung und da doch die ganze Geschichte, seihk in des Zweisters Angen, als der außerdentliche Fall und Sang einer göttlig chen Borsehung daliegt; so ist, dunkt miche mi leichtesten und augenscheinlichsten auch das din das Sanze zu binden. Ja, da die Lectioni beim Ansange eines neuen Jahres vorfammt, wo ein Iedweder gern wie auf einem Grenzestein seines Weges siet, und zurück und porzugits blickt; warum sollte man nicht diesen Zeitpunkt nuchen und ihn mit dem ebengenanns zun Geschtschunft vereinen?

Um hiezu zu gelangen, sehen Sie die Geschichte zueist in ihr sonderbares Licht. Jes
schichte zueist in ihr sonderbares Licht. Jes
spiderichs Derodes, der selbst nicht seines Wäterichs Derodes, der selbst nicht seines Weibes, nicht seiner Kinder, bei dem minden stem Argwohn schonte; und siebe! da mussen stemdlinge, man weiß nicht, wober? man weiß nicht, wozu? kommen, um seinen Args wahn zu erregen. Der Stern, ein so ungeswöhnlicher Wecker und Leiter, muß sie herbeinen gen, muß sie nach Jerusalem führen: mit einen gen, muß sie nach Jerusalem erschrickt, das, nach der damals allgemeinen Erwartung vom Mes, siese damals allgemeinen Erwartung vom Mes, stiese IV. Theil.

te." Berobes erfcrickt gleichfalls und ruftet in ber Stille fogleich feinen Argrobn. Er laft Rine Betfen versammeln und fragt fie um Rath; fie geben ibm benfelben, fie geigen ibnt bie Straffe, Die fie felbft nicht geben. bem Schriftforicher wird bet Staatsmann, ber jene Rremdlinge beimlich zu fich fobert, mit großem Rleif Die Chronologie bes Sterns lernet, fie an ben rechten Drt weifet, ihnen bie fconften Auftrage giebt und fie freundlich wies bo bu fich labet. Welche Gelegenbeit baben Gie bier , bel jebem Goritte die Dueftigleis bes menschlichen Raths, guinal menschlie der Stlaverei und wolkeficher Araliff gegen ben belchen, bollen Rath Gottes ju jeigen! Die Uniduld ber Weifen gegen bie Berfchmist-Beit Derodes, Wire Preimuthigkeit gegen bie Stavetet Jerufalems, die im Traum erfcbrickt and wieder einschläft, die thatige Ginfalt jenec, gegen bie utmige Weisbeit ber Schriftattebrien, ihre Rithe mitten in ber Gefabr degen Derodes Unruhe, ber gang ohne Gefahr War u. f. f. - Alle dies laft fich in ein Liche fenen, bas ben Swiff menfchlicher Gefinnungen Mit Sandlungsweisen, ihre Grofe und Rlein-Beit , anna jeiget. Weber allem balten Sie nut cleichfam ben Gtern , bas machenbe Auge der Borkhung Gottes und feiner Absicht

Abren Dovern gegenwartig ! finb fene Beifen aus bem Tumult bes Erfcbredens, Rragens, Wiffens, Betrugens beraus: fo erscheinet ihnen wieder ihr fichrer Sim-Er giebt ihnen, mas ihre melsbote Reise begebrte, ben Anblid des Rindes. und bie liebreiche Unbetung feiner. Dier find Gie nun wie in ber Mitte bes Rnotens. Bas follte der Stern? follte bie Reife? was will die Anbetung ? Indem Sie über diese Rragen Die furte. Reit - und Ortmaffige Mustunft geben , aber auferordentliche Begegniffe ber Art jebem Bescheidnen gnug ift, so baben Sie Gelegenheit, Die sonderbaren Schicksale, mander Menfchen ins Licht zu ftellen, ibnen und andern so oft Thorheit schelmen. Sie betrachten bie mancherlei Der de, wie Gott auf Menfchen wirft, wie er in ledem auf feine Urt fpricht und jedem feine Kreube, ben umidulbigen Bunich feines Derzens gemähret. Gie feten babei bas einzige Rennzeichen fest , Das einen Menschen auch bei den fonderbarften Urtheilen andrer über fich berubigen tann und muff, nehmlich Ruf Gots tes, Ueberzeugung feines Gewissens. Ste zeigen, bag bierüber niemand Richter fen, als der Menfch, Deffen ber Ruf, beffen die Pflicht

ift: daf feine zwei Menfchen bierinn bollia Ginetlei Bege in ber Belt baben. und wie vorfichtig man überhaupt fenn muffe, einen andern auf feiner Lebensbabn burch Bebenklichfeiten wbor Racblaftiafeiten zu irren. Ja indem Sie die Rolgen biefer Reife und Anbetung, auch bie Weifen felbft nicht aberfaben, entbeden, baf daburch unschuldiges Blut veranlaffet und abermale mieber burch bie barges brachten Geschente far bie Bedurfniffe Des Bleinen Rlucklinges geforgt ward, fo zieben Gie ben Anoten fo mander fürchterlich - und boch Schuldlosen Schicksale recht vest ums menschliche Berg. Das Weinen Rabels und ibrer Tochter, bas Rlaggtichrei ber Mutter und Sauglinge auf: Betblebems Gefilben ;ichreibt und bie Barnung mit blutigen Bugen ein, auch Bei unfebuldigen Sandlungen und Ablichten Borficht zu gebrauchen und manche tlagenhe Rolge jum Boraus ju fühlen, ebe fie felbit unvermeiblich und unwiderruflich ba ift. ber Schrift und aus dem thatigen Leben, jebgen Sie ben Natternbif water, vergeblicher Reue in feinen fürebterlichen Bunden , und bebeftigen bagegen bas menfchliche Berg, wenn sein Weg rein und gewift ift. Sie bringen es vor das Auge des ewigen Richters, der nicht nach Rolgen, sondern nach Absichten

richtet, ber bie moblaerathenfte, fantelle Eint oft wie falfches Gold verficmabet und bager gen bie rebliche Ginfalt wie ein ebles Beibe: ranchopfer anntmint, ja oft aus benen ibem: Anschein nach mifrathenen Rolgen einer auten leblichen Sandlung ju rechter Beit anbre berei porbringt, an benen ber Urbeber felbst vers ragte. Inbem Gie auch biefe bem fcmachen Gefäft ber Denfcbeit fo nothwendige und tron - Rente Babrheit aus Bibel und Gefchichte entbullen , bemerten Gie eben in Diefer Ges fdicte die Schonung Des vaterlichen Gottes, der diefe Fremblinge Die Rolgen ihrer Intunft nicht sehen, nicht erleben ließ und sie burch einen andern Weg in ihr Land guruckleis tet. Unvermerft fommen Gie bei Diefer in vie-Ien Lebensläufen fo oft erfahrnen Milbe , Die Sie Die Menfthen nicht aufmertfam anuch machen tonnen, jur Entwicklung 'Des Rno= tens, den munderbar- errettenden Ausgang, Die Aremblinge fowohl als das Rind werben gefidert; Berobes Lift und Blutdurft mird an bei-Rachdem er fein ben thoricht zu Schanben. granes Daar und bie menigen Sane, Die er gu' leben batte, noch mit bem Blut Diefer Unfchul-Bigen befubelt, ftirbt er erfcredlich und muß bem Auchtiggewordnen Rinde Land und Welf säumen - (Bunderbar = errettende, forect-) Hobs' **6** 3

udertächende Borfchung! Sie racht Sanben - burd großere Gunben, Argmobn burd Mord, Life burch Bereitelung bes Ratbes, burch blutige und boch unnute Bergwelfung. Schred. liche Erempel ber Rache fprechen bieruber blos durch den Foregang der Frechheit, durch bas -Belingen bes Bafters, bas fich zulest boch mit Ohnmacht und Bergmeiffung frafet. Und wie nabe fonnen biefe Beifpiele bem menfchlichen Bergen, auch wenn es fein Berobes - Berg ift, gebracht werben! In jeder Leibenschaft und Ralfcheit ftectt ein Reim biefer gottlichen Rade: ber erfte Schritt ift unfer; ber zweite und taufenbfte nimmermebr. Endlich die febone Errettung biefer unschuldigen Lieblinge Gottes zeigt: wie Gott taufenbmal errettet babe und taufenbfach erretten konne und werde. Dier etbeben Gie die Geele ju bem, ber die Sterne aable und und fennet, fie in ihre Bahnen wies und auch unfer Schickfal, fo verwirrt es fcheinen moge, lenfet. Bebet eure Augen in Die Hobe u. f. Jes. 40, 26-31. - Indem Sie Diefe Babrheit; wie einen Banberftab bes Les. bens, Ihrem Buborer in die Sand geben, daß er weber vermeffen ,.. noch fleinmuthig werben fann, noch barf, noch will; und ihn mit. Diefer Sicherheit, die fo veft, als fein eignes, Dafenn ift, ind were Jabr fenden: mich bunft.

fo batten Sie. Ihre Geschichte, Ihre Staulie Ihren Ort fo mohl genuchet, daß niemand vor der Sand eine- andre Anwendung des Eyange- lium begehren marbe. ——

Und nun, m. Kr., erlaffen Sie mir met tere Beifpiele, infonderbeit über Lehrterte: auch bies mar Giner, und jeber in ber Bekt muß es billia fenn. Wir baben an fcbones Lebrpredigten fo eine Menge, baf ich Gulen nach Athen truge, wenn ich binter Opal. Ding, Berufalem, Cact, Ernefti, Bollitofer, Teller, Cramer, Massillon, Bourdaloue, Tillotfon, Clarke, Kofter, Barrow u. f. L 36 fenne mit Lebrvorträgen fommen wollte. Die menigften Diefer berühmten Danner ganga Die ich aber fenne, überbeben mich meiner Dibe vollig. ` Epaldings Probiaten 1. B. baben eine so redliche Einfalt und Murde, die Bredigten Ernefti eine bogmatifibe Beftigteit und Bestimmtheit, gerusalems eine foone phis Josophilde Rlarbeit, Cramets einen Strom ber Beredfamteit u. f. Es find, fagt Paulus, verfcbiebne Geben, verfcbiebne Rrafte, ver-Schiedne Alemeer ; an jedem brauche man bas Seine und walle ibn nicht über bas, mas Er nicht bat ; und das ja eben desbalb andre beben. Ein Racensenten - Babn biefer Art ift . **E** 4 fúc

für ben Lernenden kleinlich und kindisch. Sack peeblge als Sack, Spaiding als Spaiding; und Sie lernen von beiben.

Roch arger ifts, wenn man einzelne Bordrane, ale Glaubensbefanntniffe anfiebet und gar von bem, mas ein Menich in biefen baat Bredigten nicht gefagt bat, b. i. nicht fagen Connte, nicht fagen wollte, fogleich frech fcblieffet, baf ere nicht glaube. Rlieben Gie, als eine Peft, dies Inquisitionsurtbeil. Go ifts 4. E. Crugott gegangen , beffen Bredigten an Rlarbeit und bellem, iconem Umrig wenige ibres gleichen baben; er ift, ich weiß wicht weswegen ? verfcbrieen und das Gute feiner Schriften mirb bes etwa Dan--Dûten gelnden megen nicht gebraucht. Sie fich überhaupt, m. Br., für aller ausschlieffenden und einformigen Bebandlung Einer Lebre, Giner Situation, Gines Ter-Bie ich über bie Borfebung bei Gelegenheit biefes Terts, biefet Situation rebe, fann und werde und muß ich ja nicht bet jedef, ber verschiedenften andern reden :) fonft thate ich weber mir, noch ber Lebre, noch bem Bort Sottes ein Onige, und murbe in turger Beit ein tonenbes Erg, eine flingenbe Schelle. Ber immer berfelbe ift, ift immer berfelbe;

d, i. sehr wenig; bie reichste Manler ist bie gelenkste, die biegsamste, die sich jeder Geschichte, jedem Tert anschiliegt, die dem Aberstießenden Reichthum Gottes in der Natur und Schrift nachstrebet. Glauben Sie nicht, daß biedurch die Einheit leide: sie leidet gewißnicht, wenn Sie — recht und streng disposinien. Leben Sie wohl.

sin .

## Fünf und vierzigster Brief.

isposition ift allerdings bas Sauntwerk Der Rebe ; fie ift bas Bebaube , obne welches alle außere Betleidung nichts ift; beshalb, m. Rr., babe ich Gie fur allem Auswendiglernen Schoner Ausbrucke, bunter Blosfeln und Sentengen fo ernftlich gewarnet. Diese los den ungemein ab vom Wege und ber Jungling, ber folden Irrlichtern folgt, ift verlob-Ein Menfc, ber fcone Worte bafct. ber balbe Seiten von Modesentengen ausforeibt, bat faum mein Bereaguen mebr: thut eine Ropflose, findische Arbeit. Mile Blumen des Bortrags muffen aus der Gas de felbft , an diefem Ort , an diefer Stelle, wie Blumen aus dem Schoos ihrer Mutter Erbe bervorgebn; die Runft bes Gariners pflangte und martete fie nur eben an der beften Da muß fein Bild, fein Gas, fein Comma fenn, bas nicht aus diefem Thema, wie ein Aft und fein 3meig, ober wie eine Bluthe und ein Blatt bes Baums, aus folder Burgel, an foldem Stamm gleichfam nothwendig erwachfe. Benns bier nicht ftebt, ftebe es nirgenbs

gende und bie Rebe ift unwollffanbias. Tie be was man an Gemablben fagt, ein Loch, eine Denbalb bin ich eben von ber Rabel. Lucke. der Darabel ausgegangen, um Ihnen Gefühl von diefer Ginheit im Gangen, von biefem Raftlofen Gange einer Ginzigen Sandlung. von diefem in allen Theilen lebenbigen wirffc men Gangen zu geben ; "babe ich biefen Eine bruck verfehlt, fo mar meine Dube vergebens. Alle Rebler verzeihe ich gern, nur bie Reblen ber Disposition nicht. Stebt .: was .. unter einander gebort, neben - ; mas neben einane ber gebort, unter einander ; wieberholen fich Die Theile auf die schnobeste Beife, fo dasse wenn wan ber Befangennehmung Chrifti. gerebet werben foll, gefragt wird; I) wer ibn aefangen genommen bat ? 2) von mem er if gefangen genommen worden ? und wird boch frifc barüber als über zwei himmel, weit verfcbiedne Theile gepredigt; weiß endlig ben Concipient gar feine Gage berauszuziehen die meber miter - noch neben einander ju ordnens weiß er burchaus nicht, mas biefer, mas jener Theil ber Rebe fen ober fenn foll - p.mehl web! gebe er bin und lerne Logif!

Wenn Baumgartens tabellarische Men thode (die unstreitig übertrieben ward) erwas Gutes

Outes bate fo lite blefes, baf fie gue Difvo-Mion derbobnet; bagh 'ift bie frube Erlernung einer ober ber anbern Biffenfchaft, bie es nehm-Heb am fünlichken erräge; in wohlgefügten Sabellen die beite Methode. Dem Auge und ber Geele giebt fie unvermerft einen logifchen Unblief. Ich weiß es febr mobl, bag traufe Ropfe auch burch alle tabellarifche Korm nicht glatt werben, wie es Erempel von Bammgarten's Genklertt felbft Beweifen ; ich weiß es and wobl , baff; wenn man in febem Derio-Den wieder unenvilde flein bifponirt, man ein molefte ledulus, sin improbe artificiolus. ein Muttenfeiger und Rummelfchneiber werbe, ber vor lauter Deutlichkeit Stockbunfel', vor lau-- ter Denning verworten' wird und gulent bas Sange gar aus bem Gefichte verlieret. Diffbrauche einer Sache beben aber die Sache nicht auft ja je feiner und nothwendiger biefe I befto mehr fann und wird fie geinifibrauche Go ifts mit ber Logif und Difpos merben. Afton gegangen; immer aber blefben fie Beundlage des Bortrags. Die Ratur beer nicht mangeln laffen an iconen Rornien : vefte Formen aber , richtige und gerade Linjen machte fie aberall gum Befen ber Gade, bas fie mit Golangelungen und Redimmen mur' Moutleibet. Wenn Boff und infonder-Úri. s beit

beit des Abilosophen Baumgartens Schrif ten auch fein Berdienft batten, fo mare es bas. daß fie Ordnung in den Begriffen und die lete ten eine Spartonifche Rutze und Strenge in Morten lebren. Go febr Baco den Wis liebte, fo genau bifvonitt find feine beften Schrife ten, infonderheit bas Organum und de augmontis fcientiarum. Ariftoteles ift ein vefter Ruse cheumann, wie ber Cod: gang Difosition. gang Ordnung. Benn-Minkelmanns Gefcbichte ber Runft fein anber Berbienft hatte. To mare es bas, bag man in ibr, wie in einem Griechischen Tempel gwischen Gaulen und Schöngeordneren Unsfichten über Beiten und Bolfer mandelt; fie ift bas fcone Ibeal eines moblausgetheilten , hochangelegten Runftgeschichte. Colche Bucher lefen Gie, m. Fr., ercerpiren biefelbe und lernen barnach ibre Gebauten ordnen. Wer nicht bisvoniren fann, fann weder lernen, noch behalten, noch mie-Derholen; noch meniger werbens die fonnen, bie ibn boren. Es ift arena fine calce ; bie geflügelten Worte verfaufen

Eine gang andre Frage ift: ob man ble Disposition wie ein nacktes Geripp hinstellen soll? Das thut die Natur nicht und die arme, eingeschränkte Nachahmerin derfelben, die Runft,

Runft, folls noch fort minber; am minbften foll es aus Urfachen, Die ich bereits angeführt babei eine Bredigt. Rafürliche Ordnung und eine fortgehende Analyse des Borts Gottes in br bie befte Difpofition'; fonft foust fie fic, Bei fo oft'geborten Gachen, taum für langet Much bier , bunft mich, find bie Meile. philosophischen Bortrage ber Griechen Du-Bie natürlich fpricht Plato, Zenophon, Marimus Eprius, u. a. und doch mie prbentlich! wie gebunden! Go ifts mit Cicero, unter ben neuern Lateinern mit Erasmus, Grotius; Ernefti u. a. Arantreid Bat in feinem Boffnet, Renelon, Rouf Rau, Buffon, fcon- ober gar erbaben- fortffromende Schriftfteller; England bat fie an feinem Modison u. a.; mogegen jedermann boch gemif ben fpigen Bit, ble unlogifche Bermirrund ober bas abgefdmittene Geiftwefen anbret Schriftsteller unfanft empfinbet.

Die beste Methode, wie man die Eckent des Lehrvortrages abrundet, ift, dunkt mich, die Form des Gesprächt, in der sich die Alten daher so fleißig übten. Sie entfamen damit beim Lehrvortrage nicht blos ber einsbruigen, eintonigen Steisheit, sondern auch dem anmanssenden Egoismus, dem sonst, wenn den

ber Lebrer immer allein forlebe, taum ju ein Fommen ift. Dancherlei Meinungen und Cinwurfe fonnten fie im Gefprach vottre gen, ohne bag die Rebe abgeriffen und boctericht erfcbien : fie tonnten abwechfeln . obne in Declamation ju verfallen, Die man immer allein fpricht, beinab unvermeiblich wird : fie konnten endlich die Haltung ber Sachen und Grunde fo fein , Bicht und Saatten in einander to verfchwebend mathen. 'baf bagegen ber arme Monolog vom Ratheder, wie fein bolgernes Ratheder felbit baftebet. In ben neuern Beiten haben Renelon, Shaftesburi, Littleton, Hurd. Diderot u. a. diese fofratifche Methode erwählet; auch bem Theologen find Uebunnen in ibr nicht nur zur Ratechefe, bern überhaupt ben Behrton fcblicht, fanft, eben gu machen, eine febr nugliche, wohl nicht leichte Dube. Dit Rrag und Antwore ifts nicht gethan, fonbern wie gefragt, wie geantwortet, wie Babrbeit, Lebre und Unterricht gleichfam aus Der Gees le hervorgeholt werde? Berfuchen Sies felbft einmal, m. Rr., nur eine Predigt burchaus jum Gefprach ju machen und fich babei ftrenae Gefete bes leichten Ueberganges, Der fanf. teften pfochplogischen Form ju geben : Ste

werden, wie schmer es fen, fühlen, aber boch wird. Sie eine ofsere Liebung der Akt nicht gereuen.

36 tomme mir felbft, wie ein Bebant. ba ich in Ginem Bricfe über fo manderlei Uebungen bes Bortrags rebe, fo piele Schriften und Schriftsteller nenne und fie bem Scheine nach nur von ben Lipven fliefen laffe; meldes ich fonft nicht liebe. ibm aber ju thun, m. Rr.? ba bas Briefforeiben eine fo langweilige Sache ift und fic aber alle biefe Dinge ber befte Unterricht nur mundlich ober noch beffer thatig geben laft. Bergeiben Gie baber auch, daß ich vom Lefen, Excerpiren, vom Memoriren beffen, mas man liefet u. f. gar nichts fage; es tommt fo febr barauf an, mas man, mout man liefet ? daß ich die meiften, auch die genaneften fchrifte lichen Anweisungen hieraber immer unbestimmt und mangelhaft gefunden habe. Bir brauchen beut ju Lage ju viel, und find mit ju viel folechtem umgeben. Wir wollen und muffen also in compendio lesen und doch ist dies com pendium für viele febr ichablich. multa, fed multum! ift bier bie goldene Res gel und bie zweite vielleicht noch gulbnere: lefen und lernen Sie so leicht nichts ohne Uebung, obne

obne Anwendung, wie fich biefe nur immer nach ber Ratur jeder Lecture nehmen lagt. Guchen Gie baber auch, fo bald Gie fonnen, in Lebre und zwar in offentliche Lebrubung zui Auf Schulen, nicht in ber Rirches. nicht bes lieben Brots, fondern Ibrer eignen Bildung megen, fobald Ibnen nur einigermaffen bie Lebre anftebet. Ich febe es als ein Blud meiner beften Sunglingsiabre an, baff ich lebren mußte, lebren tonnte und zwar murbige Sachen an lebrbegierige Schuler, offentlich, nach meiner eignen Answahl lebren fonns Ich :weiß, fo wenig ich habe, was ich damit gewonnen - etwas, bas mir bas ewis ge Lefen und Buboren febreerlich murbe gegeben haben -

ewige und nühliche Concilien: fie haben eine toftlich Aunt und Werf und find die edelsten Aleinode der Kirche. Ich wollte, daß teinner zu einem Prediger erwählt würde, er wäre denn zuvor Schulmeister gewest. Iest wollen die jungen Geschen von Stund an ale werten werden und fliehn der Schulen Urbeit. Sie stiehn sie aber oft, weil sie ihr nicht vorstehn können und noch öfter flieht die Arbeit sie: denn zu einem Schullehrer wird wiesell.

doch, auch nur der Oberfläche nach, mehr ersfodert, als zu einem sogenannten Ranzelredmer. Bon diesem heißts oft nach dem bestannten Rathsel: "Es steht ein Männlein im "bolz: es schreit und schreit und darf ihm nies "mand antworten.

In Unterweifung ber Rinber lernt man bas einfaltige Christenthum erfennen und fchagen ; in Unterweifung ebelgearteter fleifie ger Junglinge fernt man die Bluthe ieber Biffenfchaft luchen und finden. Man wird jung mit jungen Seelen , gleichfam gefchlant und munter, die Welt moch einmal als Jung-. ling angufeben und zu toften; nur freilich geboren bagu nicht Sabre, in benen Rorper und Seele einfrummt. Prediger, Die gute Schulleute waren, (wenn fie es nur nicht ju lange blieben ) lernt man balb untericheiben. an Ordnung, Biffenschaft; reeller, prattifcher Ronntniff; benn nach unfrer Lage bes geife lichen Standes fonnen es nur Gebufen fenn, Die bem Candibaten candidam veftem einerwohlbestandenen Brufung . eines offentlichen guten Berbienfte geben. Die gewöhnlichen tentamina ermeifen wenig; Die bomiletifchen. Uebungen nach ber gebranchlichen Met fobern nmb geben auch nicht viel. In Lefung auter

Antoren und in lebendiger Uebung, guntal auf Schulen; ba liegt Gtof jur Lebrart, jumi bffentlichen Bortrage, jur feinern Bilbung bet Seele. Folgen Sie meinem Rath und Sie werben die Frachte bavon genieffen.

Machschrift. Die paar Probett von Predigtentwurfen , bitte ich , betrachten Gie nicht als Dispositionen (die mir leichter, abeb Ibnen unnüßer gemefen maren) noch meniger - als vollftandige Reden , barnach Sie etwa meinen Bortrag beurtheilen wollten. find nichts als Schattenriffe, bie und ba gezeichnete Bunfte, Die nun erft, in bet Musarbeitung ober lebendigen Behandlung jur Geftalt, jum Gefcopf merben muffen. fann manches in ibnen weite bergebolt fcbeinen, mas es im lebendigen Bortrage, in ber Bindung aller Glieder jum Gangen nicht Alia legentes, alia audientes magis ift. Excitat, qui dicit; spiritu adievant. iplo, nec imagine et ambitu rerum, rebus ipsis incendit. Vivunt enim omnia et moventur- excipimusque pova lut nascentia cum favore ac folicitudine. Bon einer burch die Rebe belebten Situation, 5 2

wie & E. eine Parabel, eine Geschichte ist läßt sich im Ton des Referenten wenig sagen, so wenig als von dem Sange einer jeden menschlichen oder moralischen Dandlung. Uebrigens passet insonderheit auch auf Predisten jener Ausspruch des Plinius: ardua res est verüftis novitatem dere, novis auctoritatem, obsoletis nitorem, obscuris lucem, faktiditis gratiam, dubiis sidem, omnibus vero naturam et naturae suse omnia. Schreiben Sie ihn sich in Ihre Domiletis.

## Sechs und vierzigster Brief.

Son Beit au Beit habe ich Ihnen poetische Stude gefandt, auch von einigen Gebichtav ten, g. E. von Onmnen, Liebern, ber Parabel, ber Rabel u. f. m. einige Worte mit einfließen laffen; ich alaube boch nicht, baf Gie Diefe Dinge fur Luckenbuger angefeben baben: benn ich mußte nicht, mas bei einem Briefwechfel unfrer Ure fur Lucken ju bagen maren ? Der Brieffchreiber bort ju fchreiben auf, wenn er will, und ber Lefer zu lefen auf, wenn ber Brief aus ift; auch fann es uns bei ber übergroßen Menge von Gegenftanben und Materien, über die wir reben, gewiß an einigen 'Reihen mehr nicht fehlen. Ihr guter Ginn und Genius wird Ihnen langft gefagt haben, Daff die Boeffe die Bildnerin des Bortranes, die Schapkammer großer Gedanken und rubrender Beschreibungen, endlich bie kunftlichste Rorm der Einfleidung sen, an Der die Rebe und überhaupt bie Profe ju fers men babe. Bir bemerten baber vielfach, baff fomohl in ber Schrift, aus ben Liebern und Befangen Gottbegeifterter Dropbeten, als auch in

Poesie hervorgegangen sen und gleichsam an und um ihr Gestalt gewonnen habe. Auch Rritik und Rebekunst begann an ihr, wie die Lehren des Plato, Airstoteles, Cicero, Quintitian; unter ven Neuern Bossius, Rollins u. a. zeigen. Poesie ist die Bluthe der menschilchen Seele, so wie die bildbendste Ergegung der Jugendsahre unseres zu bald verblühenden Lebens.

Damit ich indeffen bie Grengen bes theolonifchen Gebranchs berfelben richtig bestimme, fo merfen Sie leicht, daß bier nicht von einnet Poeterei die Rede fenn fann, nach ber ber Rungling etwa ftreben muffe: mich bunft, ich babe Sie hievor, wie vor allem Diebftal frember, poetifich und profaifcher Blumen, und eines feben üppigen Schmude ber Rebe langf und aftmals gewarnet. Bare bie Poefie ju nichts brauchbar, als bak man mit buntens glanzenden Lappen aus ihrem Erdbel feine Bibge Dectte, ober gar damit feine einfache, ehrbare Ricibung verungierte; welcher beideibne Denich mollte nicht diefe Erdbelbude, fo meit'er tonne te, flieben ? Ungludlich aber, mer die Boolle Dafür anfieht! Gie ift, wie gefagt, ber volle Commenste Ausdruck, die fünklichke Korm ber

Der Rebe , bie bei aller icheinbaren Rreibeit bie Arenaften Befete über fic, Die bestimmtefen Regeln um fich bat und auf die treffenbfte-Beise Gedanken und ABorte paaret. In-Dem Gie nun bie eDelften Gedaufen weden und fie mit den besten Worten paaren foll : fo gewinnt man an ihr burch Inhalt und Form ein Sutes, mas fonft nirgend ju erlangen ftebet, man erbatt Regeln und Borrath. auf bie angenehmfte, leichtefte Beife. Die Rabel, bas Gefprach, die Parabel für etnen jungen Theologen ju brauchen fen, Babe ich mit wenigem angebeutet ; laffen Sie uns ießt von andern Gebichtarten, jumal ber biblifchen Epopee, vom Liede, bem Lebrae-Dicht reben.

Das Lehrgedicht ift, wie feiner Form nach, fo auch in seinem Gebrauch, wohl bas leichtes fte. Riemand wird weder in der Gesellschaft, noch auf der Rauzel in Alexandrinern reden, wenn er bei gutem Berstande ist; auch wird er mit keinem Einzigen Berfe (es müste denn eine fonderbare Beranlassung senn) weder im Umgange, noch vor der Gemeine prangen; an ihnen aber lernen, wie starte, wahre, große Gedanken in die fürzeste, ftartste Gprache gefaßt werden, um als Edelgesteine in Golde zu glan-

**£** 4

gen , bas wird Er. Daju ftellet ifim bie Gorife felbst fo erhabne Lebrgebichte, ale bas Buch Slob, der Prediger und einige Bropheten find, vor; baju find auch bie Dichter erbabner Lebrgefange, Mofes, David, Refaias, Die mabre DDe, ja felbst ber begeiftert. Humnus ift nur ein boberes Lebraedicht mit einem bestimmteren Plane, in einem boberen Rluge ber Begeifterung. . (Wollen Gie mit bierinn nicht glauben, fo fefen Gie 3mingli's foone Bor - und Rachrede ju feinem Dindar, und Sie werden feben, wie er felbft biefen fo mntbologischen Dichter einem Theologen leboreich finde.) Sie werben alfo die uns angemeffenern Lebr - und Decubichter fo unfrer, mie anbrer Rationen, badurch ehren, bag fie mabre edle Gedanten in ber erhabenften, fconften. Edrieften Sprache von ibnen ausdrucken Ternen.

Was das geistliche Lied betrift, so ist der Gebrauch davon, wie ich ein andermal bereits bemerkt habe, dem popularen, praktischen Theos logen noch ungleich nüßlicher, als die erhabenste Ode. Das Gesangbuch ist die versistertere Bibel sie den gemeinen Ehristen: sie ist sein Trost, sein Lehrer, seine Zustuche und Erzehung zu Pause; in diffentlicher Versamme

funa follen Gefange und bie Sone, Die fie ber gleiten, wie aufschwingenber Mether, wie erauickende Dimmelbluft fenn , Die Geelen ber Berfammleten zu vereinigen und zu erheben. Das biezudie Dufil, infonderbeit bie bochfte von allen. beilige Rufit, thun tann, tagt fich nicht be-Schreiben , fondern empfinden. Gie rubrt burch thre Einfalt, fie erbebt burch ibre Burbe. "In ber Dufft, fligt ein Mutor, find wie meis ster, als in ber Poefie, befonders nachdem "Gott bas erftaunensmurbige Inftrument, bie Drael, bat erfinden laffen; fle, die alle Spra-"chen redet, Die mit ber fiffen Locfitimme ber Liebbaberin bie Liebe Gottes in bas borden-\_de Dhr ber Undacht haucht und feine Schres "efen in bas Dhr bes Sprannen brullt ! fe. "Die vielftimmige Pofaune Des Lobes Gottes, feiner schallenben Bunder und ihrer eignen "Majeftat, ber Emigfeiten murbig. Dies ift , welchen Gebrauch follten mir won ber Rirchenmufit machen! mit welcher Feierlichfeit und Burbe follten mir - nicht bie S. Cacilie, fondern die himmlische Undacht felbft auf ibrem unlichtbaren Metbertbrone gu und berabziehen und, in unfre beilige Berfommlung laden! - Erlauben Sie, m. Fr., baf ich aber Rirchenlieder und Rirchenmufit, feinem Theologen bode immer wichtige Gegenftane .25

De; ) nach ber Lage unfrer Beit Ihnen meine Gedanken etwas ausführlicher beifete; ich weiß, Sie geben gern diefe nicht unnothigen Schritte mit mir.

Co wie bei allen Bolfern ber Gottebien& eine Art Murde und Reierlichkeit Des Alterthumes gebabt und in erhalten gefucht bat, fo follten auch ben und bie Spuren, Die davon etwa noch vorhanden fenn mochten, nicht ganglich meggetilat merben. Die in ber Rufit wie im Gefange, im Liebe wie in ber Prebige Die Sprache des Gottesbienftes und der Relimion uppig und weiblich machen wollten, follten eher bermiefen merben, als jener Grieche, Der einige Griffe det Tonart weicher machte; - permiefen nebmlich, nicht aus ber Welt. fondern vom offentlichen Gebrauche. follen und Gefange, die der großefte Saufe nicht mitfingen tann und - nicht verftebet? was follen und andre, Die Dieniand fin-- gen fann, weil fle jerbacte und burch fogenannte Berfcbrantungen , (Enjambements) Reihab Reihauf geflickt find ? Der Rirchengefang geht langfam und feierlich baber; was follen ibm Sprunge ? Der Rirchengefang uit fur Die Menge; also auch fur Die Be-Durfniffe Derfelben; für ibre Dent- und Gebath

art, für ihre Situation und Sprace. Gie folien bier ju Gott beten, wie fie aus ihrem Dergen beten murben; nur veredelte Gprache ibres Bergens. Ein Mufter foll ber Gefang fegn, bas fle fich aus eignem Eriebe zum Du-Rer nahmen, weil fie allenfalle fo innia fublen, -aber es nicht fo gut fagen tonnten. Bas fol-· len fie nun mit ber gegierten Bucherforache? mit ber poetifchen, ober gar abftraften Canbelei? Und murben ibnen bagu ihre Lieder, Gefange, bie von Jugend auf die Gefahrten ibres Rebend und wirflich einmal, wie es aus ber Be-· fdicte ibrer Berfaffet oft bemiefen merben tann, die ereuen Rinder ber Roth, eine mabre, Derzensfprache des Dichters felbft maren, mus ben biefe ibnen genommen ober gor verftumitelt; und ibnen bafur poetifche Erercitien, muftige Reim - und Jugendubungen, Die obne Beranlaffung und Beruf, obne Roth und Trieb bes -Dergens, que Dinge, jur Ergenung, ober gar aus Rubm. und Modefucht und für ben Drucker jum Lobn gemacht murben, in bie Sanbe gegeben; mare bice ein billiger Saufch fur Leute, Denen boch eigenelich ( benn Bornebme , Reiche, Meppige, Gelehrte, finden wenig Gefchmacf an Rirchenliedern) benen boch eigentlich Das Gefangbuch gehoret. Sie trauen mir zu, bat ich bierüber ohne ben minbeften Deib foreche: ich . glan-

glaube auch . Gie halten mich nicht fur ben Barbaren, ber manchen Buft unfrer Gefangbåder nicht mit Berachtung und Digeid fühlte; viele find ein zusammengefloffener - mas foll ich fagen. Seb ober Sumpf ? mo bas Befte unter bem Schlechteften, Die Berle im Unrach liegt. Man fcaffe alfo manchen alten Unrath mea! feinem vernünftigen Menfchen wirbs einbagegen zu fenn, bag Dchfen - und Saubenfotbbaubler aus bem Tempel vertrieben und bas Beiligthum gefaubert werbe. Queb ifte gang obne Zweifel, bag bie beften Gefange ber beften Deifter oft Stellen , Mugbrude. Berfe baben , bie fur uns nicht mehr fangbar find; Diefe thue man auch meg, ober beffere fie; aber unvermerkt gleichfam und gelinde, merfrund gelinde; nicht, baff man fieit Ein Glieb einzulenten , bem gangen Mann alle Gelente und Glieder, aus bloger Bortgiererei gerbricht. ibm nicht nur Bart und Saar, wie Sanon ben Gefandten Davids, fonbern Rafe und Dhren, Daumen und Beben, wie Da ju Safan feinen funfzig Ronigen verfchneidet und fie nun unter feinem Sifch mit Brofamen fpeifet. Bie befcheis ben waren bie erften Berfuche, Spaidings, Bollitoferd u. a. einer Sammlung feinerer Menfchen auch ein feineres Gefangbuch, infonberbeit jum Drivatgebrauch ju geben! und was

was far Licenzen find barauf bie und ba erfolget! Dabe ich boch ein Gefangbuch gefannt, mo es bem Cammier erfter Grundfat mar: "fein Lied ungeandert ju laffen , nichts aufzunebmen , was nicht geandert fen ober geandert mitte. ... Gar nicht die Frage mehr: ob ju andern noth fen? ob es ju andern lohne? ob Leute, Die nichts, gefcoweige einen Gefang Luthere beffern fonnen, die Lebenslang nie von Boeffe geträumt baben , ob Leute Diefer Art bie gewiffermaafen femerfte Arbeit, bem Geifte eines andern zu Dienen und ibm fanft aufaubelfen , übernehmen fonnen , übernehmen Bon allem feine Frage e fie andern Dårfen ? aus gnabigfter fretieller Commigion und man führt ein. - Run mabrlich, chriftlicher und poetifcher Geift lagt fich nicht committiren. unb Die Sache fann feine andre Rolgen baben als Die fie fcon bat, nebmlich, bag Deutschland ein Babel mirb, wie von Dialetten und berrichaf" ten, fo von Gefangbuchern und fo Gott will. auch bald von neu übersetten Bibeln.

Laffen Sie fich, m. Fr., burch diese neue Liebergeburten nicht abschrecken, ben alren Gesfang in seiner Würde und Einfalt zu ftubiren und fortzulieben. Wir haben an ihm einen Reichehum an Sprache und religioser Empfindung.

bung, ber fich faft bon ben Rirchenvatern bem. aberbet; und ich matifchte, baf mir noch mande von ihren Spmnen, nicht ben Borten, fonbern bem Geift nach , in unfrer Sprache hatten. Gelbit bas Monchlatein ber mittlern Reiten batte manche Gefange von einem Son ber Unbacht, Reier und Demuth, ber beinabe in un-. fern Sprachen feinen Musbrud findet, wonon . ich Ibnen is nut bas fonft elende: ftabat mater dolorofa, bas (chrectliche: dies irae; dies illa und manche anbre befannte Cantionen zu nennen brauche. Einige unfrer Lieber, Die Luther u. a. überfetten, find aus folchem altern Latein, und . menn-ber Ausbruck bie und ba ju veraltet ift, fo . follte man ibm , banft mich , nachbelfen , obne ... fo viel möglich, feine Rraft zu fchmachen und bein gangen Leibe Die Gestalt feines Alteribums Ber wird ein Strasburgiftes' zu nebmen. Manfter ober eine notre Dame in Paris gerfo. ren; um ein lichtes Doern : und Lufthaus an feis . ne Stelle ju pflangen 3 - - In ben Befangen ber Bohmifchen Bruder ift oft eine Ginfalt und .. "Undacht, eine Innigfeit und Brudergemeinschaft, ble - wir wohl laffen muffen, weil wir fie nicht mebr baben. Es ift Schabe, bag aus biefen Bergen nicht wenigstens bas Gold gefurbt unb etwa nach unferm Beburfnif jum gemeinen Rusen verwandt wird : bod vielleicht ifts auch beffer.

beffer, bag es fur menige Liebhaber aufbemabre bleibet. Die Gefange Luthers, (ob einige gletth, welches ich febr bebaure, ju Beitmäßig und perfonlich find, ) einige febr fcatbare Lieber aud bem borigen und bem Unfange diefes Sabrbung berte find voll Delobie , und Bergenefprache man fouret aber, bag es mit bem Rirchengefane ge von Beit gu Beit abmarts gebe : er wird fetner und die Rraft verlieft fich : lieblicher, und er bort faft'auf. Chorgefang ju merden. Go, dunte mid, bat infonderheit eine befannte fromme Schus le Deutschlands ben Rirchengefang querft entnervt und verberbet. Sie ftimmte ibn gum Rammergefange mit lieblichen weiblichen Delodien, voll garter Empfindungen und Landes leten berunter , daß er alle feine Bergen = beberra fcbende Dajeftat verlor; er mart ein fpielender Beichling. Ich foreibe dies immer noch mit Dochachtung gegen Ginige große Manner Diefer Schule, die fich auch burch Gefange vers Dient gemacht baben; aber im Sangen - auf Eandeleien der Art fonnte mobl nichts als phis. lofophische Ralte und poelisches Schniswert Es ift ubel, daß bei der großen Denge folechter Lieder, bie in unfern alten Gefangbuchern find, bie guten fast nirgend in Ginem zufammen, fondern bin und wieber in Provingialgefangbuchern abermais unter Buft fecten ;

und viele folder Art baben gar Rationalmelobien, ohne die fle halbtodt find. Gine Biene bes drifflicen Gefanges nufte alfo guerft biebeften aus allen Provingen, felbft obne ben Un-Berfchied ber Protestantischen Religionen, mit thren Melodien, alt und neu fammien und bies mare die Grundlage eines guten Gefangbuchs für Deutschland. Die folechten mußten, obne geachtet bes Ramens und Standes ibrer Berfaffer meg - und auch aus ben guten muften folechte Berfe weableiben', benn viele find über-Dem zu lang und das Schlechte weglaffen ift beffer, als fchlecht veranbern. Gelbit bei B. Gerhards, Speners, Franke, Scripers, Freilinghausens u. a. Liebern ware bies zuweilen nothig; noch mehr bei Ungelus, Rifts. Heermanns, Hermanns u. a. Meuern mußten nur bie bingagetban werden, bie fangbar und für die Gemeine verftandlich; nicht. aber bie blos gereimte Abstractionen ober poeetiche Diraben find. Alle Menderungen mußten nur babin abzwecken, bag bas Unftoffige meggethan, nicht aber bem Berfaffer feine Karbe genommen, noch weniger bas lied in unfre Gebantenweife umgefchmolzen merbe. Ginige ber neuen Berbefrer fcheinen fich bies ftrenge Gefet porgefest zu baben; ob es überall glücklich befolgt fep ? ift eine andre Frage. Quez, einem praftie

prettifchen Theologen ifts nothig, daß er die bei fen alten und die besten, oder bestveränderten neuen Lieber tenne; die Gegeneinanderhaltung beider ist ein großes Studium der Sprache und Empfindungsart über geistliche Gegenstände und die eindrücklichsten Materien der Predigt.

Bas bie Rirchenmufit anbetrift, fo baben wir obne Sweifel beffere und' mehr beffere Sirdenfince in Tonen , ale in Borten ; benn bei den gemeinen Rirchenkantaten ift ber Text mei-Rens mittelmäßig ober elend. Dier baben wir noch vieles für bie Anbacht zu munichen, ebe ber goldne Eraum Rlopftocks \*) erfüllewird. Lefen Sie Die Borreden Luthers gu feinem Sefangbuch und mas er font bei aller Gelegenbeit - bon ber Dufit fpricht, wie er fie nachft bet -Ebeologie, als eine greife Pheologie preifee; und fagen, was nach biefem Begriff unfre Dufit bes Gottesbienftes fut eine anbre Sache fenn Bonnte! Roch neulich babeich bies an Sandels Meffias aufe neue gefühlt und geabnet. Freund; welch ein großes Werk ift biefer Defe fas, eine mabre driftliche Epopee in Ebnen! Benn Ciegleich von Anfange die fanfte Etoftebftimme vernehmen und jur Anfunft bed

<sup>\*)</sup> S. Klopftode Oben, S. 227. die Chire.

Miffias in der gangen Natur Bera und Shat ebnen boren, bis fic Die Dobeit, Die Dobeit Des Heren offenbaret und alle Wele ibn Maut mit einander: wenn Gie die febauerliebe Avie ! wer mag ertragen den Sag, wenn er komme? und sein Eduterungsfeuer duich 3168 ganges Wefen fühlen: und nun ber frotiche belle Bote erfcbeint, der mit feinem Lercbengefange Kroblocken in Zion bringt und die Bölker, die fo tief in ben Errugangen Des Dunkels man-Deln. nun febn ein groß Licht, bis ber gange belle Morgen anbricht; wenn fobenn das Einlige Chor in feiner Art: es ift und ein Rind gebohren, alle Mamen bes Reugebohrnen wie . Bilbertcopfen vom Dimmel berabiablt, und ploBlich alles ichmeiget, und bie fanftefte Dirtenmufit Racht und Schlummer verbreitet - Sie wiffen, m. Fr., mit Borten lagt fich über alle Dies nichts fagen. Soren Sie die Arie: . et wird hirte fenn: kommt ber zu ibm, die ibr mublelig fend. boren Gie das Char: "Sieb da ift Sopies Lamm. und barauf benn bas Bergburchbringenbe Golo: "et mar verschmas bet : Deine Schmach zerbrach fein Derz: schau an und sieh, ob irgend sen ein Jammer gleich seinem Jammer,, und Aucs, Aues mas folgt, bis ju bem in bie Emigfeiten bineingehenden Sallelujah! emig und emig! Bernehinen bann nach einer kurzen Pause das fanfte, gewisse: "ich weiß, das mein Erloser lebt", und fühlen ben allgemeinen Todesschlaf und die Auferstehung und wenn die liebliche Trommete tont, die schoue Frühlingsverwande lung, und hören das Gespräch jenseit des Grabes: Tod, wo ist dein Pseil? und abermal Alles, Alles, bis alle Chore aus allen Wetzenz ben dem Preiswerthen Lamm Dank und Hore heit zu Füssen legen, auf ewig und ewig — poren Sie dies und haben nur einiges Gefühlfür Religion und Tone; wie werden Sie au manche unfrer Kirchenmussten denken? Und boch ist alles so einsach! und Worte aus der Bibel die sottlob! nur Worte aus der Bibel, keises sobn-gereimte Cantate. Leben Sie wohl,

## Sieben und vierzigster Brief.

Das Wichtigste und zugleich Gefährlichste bes Gebichte für einen Theologen steher mir noch bestör; nehmlich die biblische, die dristliche Epopee. Wie hat ein Jüngling unsers Zetzaliers diese diefe Dichtungen, die die gerühmtestem Werke unseret Ruse sind, zu lesen, zu gebrauchen? Trauen Sie mir zu, m. Fr., daß ich hinch hier unpartheilsch nach meinem besten Sefielt der Wahrheit reden werde.

Um menigften liefet man fie bagu recht, menn man bie Blumen ibrer Sprache lernen. und biefe in Liebern, Dben, Gebeten, gar in Abbandlungen und Predigten anmenden Die epifche Dufe bat ibren eignen Gang. ibre eigne Sprache; jumal die neuere Epifce Dufe. Somer ift gegen fle ein Rind und bie Profe friecht ibr ju Ruffen. Wollen Sie fic bievon überzeugen : fo lefen Gie Rlopftods Profe. Richts ift bescheidner , fanfter und wie ein Schriftsteller fagt, Lammesfrommer als fie : fie fliegt nicht, fie gebt einfaltig an Ein gleiches ifts mit ber Profe bet Erbe. Miltons und beiben großen Geriftstellern, Die

In beibestet Sint Dufter fenn tonnen, gefdicht Das empfindlichfte Unrecht, wenn unverftandie me Junglinge bie neugeschaffne, bobe Gatterund Empfindungssprache berfelben zu einer Bandorenbuchfe machen, and ber fie Childe peten Inrifche Gebichte, gerabbrechte Rieber und Empfindungen fcoatteln, bie ihren Berfaffern felbft und fobenn einer Reibe, wie es beifit. Impathiffrender Lefer allen gefunden Blick über Bathen: bieber Met und ben eignen Unebruck Im Fribe ber Theolde ibres Dergens rauben. gie, im einfaltigen'Bufpruche ber Somilie, bes Gibets ,: bes Ricchengefunges haffe: ich biefe Michnenben Lauven auf ben Dob. Gie fiab frember Bettelftaat: Die Borte fommen nicht don Bergen und gebn nicht zu Bergen: Ge find Tatt Baffer, bas jeber Gelunde werr fich freict .-

Ein gleiches ifts mit den nachgeabensen Empfindungen einzelner Personon der poetischen Jabel. Fühle sie mit, ipdem du sie liesest: mache die braud eigen, was, als Summe Des Gindrucks, die die berben fall; in deinem Bortrage aben, von welcher Art er auch ware, undle, juble nicht nach. Du bist seine der Abeiber am Arenz oder in der Aucht, weder Nacia noch Eva, meder Cibli wort Le

U a

tenhapuch. Der Erlöser will on die nicht bejammert, beweint, bejanchzet; sondern vern kanden, geliebt, verfündigt und befolgt sepn Lag: Zousel: und Geraph, Gloab und Abramelech, ben wimmernden und die mütenden Denfel ihte Sprache reden, rede du die Deiten. Wie Gott im himmel besungen, wie der Ep-Werin der hölle angesehn wird, misse der Ep-Werin der hölle angesehn und praisen, wie op sich ims auf. Erden, in seiner Raspro in seinem Wort offenbarte.

... Eben fo ift mit bem einentlichen Rabelwerk bes Okhters. Als Dichter wars ihm abebig; bie! Epopee muß Begebenbeit in Ras bet wermanbeln , fie mit Rabeln ausfüllen. rund:machen., heben und franzen: ber Thedlog und Chrift muß daß aber von ihr nicht lernen. "Der Dichter, fagt Rlopftoch felbft, mabit ::einen biffproiden Granarift; nach ben Wouverdgensaus; bie et in benifelben gefter-Den zu haben glaubet. Zugleich weiß man Juon ibm , baf en bies fur nicht mebe als Ce-Dichtungen ausgiebt. Er will alfo selbst. Dag wir, was er zu, finden glaubte, fuchen fol-Ten, ob auch wir es finden ? und ja . (wie ac balb' in ver Rolge binzusett). Erdichtung und Babtheit von einander fondern. Ein fcwa. der Ropf ifte , ber beibes für Gins nimmt, ber aus Klopftock lernen will, wie Chriftus gen himmel gefahren fep und die Welt erlofet . babe ? gin fo fcmacher Ropf, bag Rlopftoct Laum glaubt, bag fo mas im Ernft gefagt .ober in feinem Gedicht gefucht werben toun. Er will bag man auf feiner but fen, Gefchichete und Bedicht. feibst nicht im Lefen, im Aguer der Einbildung und Mitempfindung felbit nicht, ju nerwechseln, geschweige im bleibenben Gindruck; und es ift ein lafternbeg Lob, bas ibm ein Epigramm gemacht bat, bag Gott swei große Tage ber Belt gegeben, Given, ba ber Moffias erlofete, ben Zweiten, ba Rlop-Rock feine Erlofung fang, a Datten wir flatt Bier, uur Ginen Evangeliffen ; er murbe bas . Lob verachten und gewiß verachtets ber bescheid-. ne, eble Dichter, ber Dichten und fein Enaygelift ift. Er pergleiche fich \*) nur mit bent Dogmatischen ober moralichen Denter, der aus den nicht biftorifchen Mabrheiten ber Relinion Folgen berleitet : "fie bachten, fagt er, . \_auf verschiedne Weife, über bie Religion nacht, Bie ich nun ben Dogmatifer prufe : recht folgere ? fo tann, fo barf, fo muß ich

<sup>\*)</sup> S. Abhandlung von der heiligen Poeffe vor bom. Meffias.

ben Dichter brufen, ob er für mein Auge techt fab ? Wie bei jenem swifchen Babrbeit und Rolge allemal ein Unterfchied bleibt; fo bet Diefem gwifden ber biftorifden Babrbeit, wie fie bafteht, und ber bichtriften Rabel, bie er erfann; gefest, bağ er fie fic auch als mogliche, mabricheinliche, ja wenn gar als wirkliche Babrbeit bachte. Bas funn ber Lefer Dafür, wenn er fich etwa folchen Gatun und Mbramelech , folden Eriumph Chrifti Aber biefelben, folden Cloab und Ababonna, folde Berrichtungen und Gefaubschaften berfelben, fa fogar einen folden Berfohner und Berfobn's ten, Gerichteten und Richter, eine folche Eis Tofung und Berfohnung nicht benten tonnte? Snug, baf er fich bies alles ju benfen bemubte, wie Er es in ber Bibel fant und über alle bas Furchtfamer bentet, wovon er nichte in ber Bibel findet u. f. Der Dichter bat ibm alles bies Bugegeben, fobald er fein Bert, Die Ausmab-Tung biblifchet Segenftanbe, Erdichfung nannte: als folche will er fle auch allein gelefen und-Das fcone Gemablbe Beurtbeilt baben. 2. C. ber Angelita bom Befeffenen und bem milben Johannes ift Rlopstocks und ibe Bilb; nicht- ein Gemablbe Lufas, bes Dab-Iers.

Wenn also ein Lobrednet saget: "Rispstock "babe die Bibel verschönert! Jener Prophet. "biefer Evangelift marbe, wenn er feinen Defe Mas lafe, ibm banten, baf er biefen Gefang. giene Gefchichte alfo verfchonert babe: , fo uchten Sie, m. Fr., auf ben Aberfinn nicht, ben feber gefunde Berfiche und ber Dichter felbft verfcmabet. Bibel und Gedicht, Fiftion und Gefchichte fteben in feinem Betracht auf gleichem Geunde: ber Dichter felbft wird . 22warge, wenn man ibn als Berbefferer ber Bibel, als Gefchichtschreiber behandelt. Gie, bitte ich, lefen Klopfioch, Lavater, Bodmer und wer fonit über Gefchichten ber Bibel gebiche ret bat, ja nicht, bamit Gie bie Bibel aus ibnen verfchonern; fie aus aber vielmehr mit bem Dichter anschauen und betrachten lernen -bas mogen Sie, wenn fic bie Borftellungeaut Des Dichtere mit ber Ihrigen paaret. Bergeffen Sie aber auch bier nicht, bag es nur Borftele lungsart, & i. Ihre und bes Dichters Ciubil. Dung fey, wenn Sie, was nicht baftebt, hinguthun, wenn Sie, was im eignen Unrif bee Chapgeliften baftebt, fo und nicht anders ausmablen. Meine Barnung biebei erftrectt fich auf Alles, 'mas jum Gebicht gehöret, aufe Thema und bett Sang ber Sandlung, auf Perfonen und Meinungen, auf Empfindungen und Charaftere.

Alle auch all bene Bang beriba iben boch die Bibet felbit dem Dichter vorzeich-Anete & Dech bunkt ... ja ... ich fage aber nut meine Meinung. Benn ich mirig. B. an ber Berfobungg, ber Stibfung, bein Gebet Chrifit in Gethfemant a bem Michter, bem Sgran A. f. nicht bas baches was ber Dichter an ib. Mein febilbert; mein cich mir am Leben, Chrifti. bet tebem Umftanbe auch nicht die Topbe bachte, Die Rabater baran feinet: fo bin ich bierüber intergerubia und nehme blos und allein die Bibel Bu meinem Genfahremann. Im Gange ber außern. Benebenbeit bat die Epopee ber Geiftichte folgen muffen : Mopftock tonnte die Begebenheit nicht berfommen laffen, wie fie Domer bertommen lagt, ber über eine munde tiche Sage, eine filbft fcon jur Sobel geworde we Befchichte bichtete. Befcheiben lief er allo Reben, mas febt, und wollte feine Dichtung ber Beidichte nur anfügen, nur zwischenschiebeite Dies ift fo auffallend, bag man bie bibe Ufde Beachenbeit aus ihn berausbeben tonnte' und die Dichtung, bas Wert feiner Dufe, Aute in einzelnen Situationen beinab gang da. Cibli und Genida, Abdiel und Aba-Donna, die fterbende Maria, Porçia und Gofrates, Die aufermecken Erscheinenden, des Gericht auf Thabor, Moams Traum bom e,

vom Weitgericht, Hinnuel und Hille endlich, geschweige die einzelnen Gesange und Thaten der einzestochtenen Personen können allein
gelesen werden, weit sie so eigentlich doch an
diese biblische Geschichte nicht geknüpft sind,
daß diese ohne jene nicht verständlich wäre.
Kurz, m. Er., Sie seben, die Handlung,
d. i. der ganze Gang der Spopet des Dichterd
und die biblische Geschichte sind zwei ganz verschiedense Dinge, die nur ein schlechter Leser
verwirzt und verwechselt. In der Republik
des Plato

Dach wir sind ja beibe niche in der Respublit bes Plato; lassen Sie mich also binter diesen Warnungen aufrichtig sagen, wie ich das Lesen Rlopsbocks, Mittons, Bodmers und melsches biblischen Dichters Sia mehr wollen, jedes in feiner Maase, gut und nutbar glaube. Der erste Epische Dichter des Ebristenthums in einer neuern Sprache, Dante, zeigt uns, wie mich dinte, ziemlich genou die Schwäschen und Krafte dieser poetischen Gattung, weil wir ihn, als einen alten Monchsbichter, jest wan und rabeilisch anschn und beurcheilen. Iedes Lind und jeder Weise spricht von ihm; Schade der vortrestichen Stellen! sie machen stellen Ganzes. Seine Beschreibungen, Schaften Ganzes.

Patrere, Raturgeillabibe, Gleichniffe, einzel Ine Gefchichten leben! feine Spruce ift eine lig, fie fcblingt fich lebem Gegenstanbe, boch und niebrig, gut und fcblecht an, fie geht mit thin burch Gegfeuet, Simmel und Bolle. Meberbem ift ber Dichtee voll Gelebrfamteis, wolf ber treflichften moralifchen Beffenungen; beinab eine Encoflopable bes Wiffens feiner Reit - Schabe aber, es macht Alles für uns tein Banges. Sein Regfeuer ift blus unter Ibenti Ceite ber fortgefenben Beit in Ufthe verfunten : biele feiner Situationen in bimmel und Bolle gleichfalls, in benen er fich boch Ibem ftrengften Meblichen feiner Beit benuemte. Die Zusammenfaffung, die Haltung, gefchweige ber Rabme som Bilbe, fur; bie bamals geglaubte religibfe Babrbeit vieler Begenftanbe ift får ansbabin; nur einzeine Gtade, Riguren und Gituationen baraus interel ficen uns, ale bb fle noch vor uns kunben aund bies find bie ewig a bleibenben, fich immer rwiederholenden Situationen ber Denfabeit! \_bas anbere ftubiren wir ber Gelebrfantleit, "ber Ruuft, bes Ausbruds wegen, wie man "ein altes Runftwert ftubiret u. f. theilen wir jest alle giemlich einftimmig aber ben Enifchen Dichter ber Dolle, bes Reafenens und bes Batabieke und wie über ibn bas Urtbeil Der

ber Reit dur völligen Rechtstraft netommen ifti To follen . fo burfen mir auch bei neuern Dichtern, Milton, Rlopftort u. a. feinem Bint. "Ruge nehmlich, fpricht es zu wes. im Einzelnen bas viele , gerfirenete. Gute. Groffe und Schone, das beine Dicher bit , barreichen; unn bas Andre, was bu mittbeinein Bebrbegriff, mit beiner Schriftanbleaung nicht gu verbieden weißt, befammere birb nicht. thue als obs nicht ba mare. Das Bante aber Ent bire als Runflisert, als Dichtung. Bon Mile ton i. C. barfft bu nicht eben lernen, wie Gott philosophirt, wie Engel ju Relbe giebn und bet Seufel Brucken fehlagt; bu baft gung an feinem menschlichen Gesichtstreife, an feiner parabie-Afchen Seligfeit und Liebe, feiner traurig - frblichen Ausficht in Die fichtbart, und-geoffenbarte Rerne, enblich an feiner berrlichen Sprache und Bergart, wie an bem burchbingebenben mannlich = ebein Geift bes alten Barben. M Bodmer voll Moral: er bat bie vielfache ften Renntniffe, Ginnfprache, Fabela und Dich tungen aus fremben Landen und Ropfen in feine Bebichte verwebet: fo bag man fie bierinn oft als mosatsche Arbeit betrachten fonnte. Rlopfort endlich - lefen Sie feine Borrebe Doft Der heiligen Doefie und feben, worauf Ers felbst antragt. Moralifde Schonheit, stil-

le Exhabenheit, Die Die gange Seele bewes get, einfaltige Burde und ernfte Lieblichfeit, bie ben machtigften Gindruck nachlaffen, And fein Broed; und two er ibn erreichte, hat ibn vielleicht teiner, wie Er, erreichet, Die Ung lage: feines Gedichts ift ein Wert ber Jugend; nber auch die beften Scenen, feiner erften Gefanne find ein Beet berfeiben , bie erfte frifche Blute the feines Beiftes. bie erfte überftromenbe Rule le eines fanften, garten Bergens. In den folgeaben Befangen wird die Sprache veffer, bet Umrift frenter i und poetisch ftubirt bat ber' Dichter feine Geschichtel wie fie gewiß wenige Rudict baben. Ginzelne Scenen nur ber Bibel, t. E. Die Tunger noch Emabus, Die Reue Jus das u. f. find faft bis gur Taufdung ausgemablet: Sprache und Betfart find neugeschaffen. taufendgeftaltig, ernft umd lieblich. Meffias eingewebten Onumen voller Begeifterung, und im Musbruck ber ftillen Majeftat, bet fanften Gate ift Slopftott wielleicht ber erfte Dide der. Leben Sie mobl.

L :: Beilage

Bato's Gedanten über Poeffe und Theologie.

Alle menschliche Lehre theilt sich nach den drei Kraften unfrer vernünftigen Seete, die ihr Sie iff, in Geschichte, Poesse und Philosophie. Die Geschichte gehört dem Gedchtmiß, die Poesse Erwistlaung, die Philosophie der Betwunft, Auch die Theologie, ob sie wohl höheren Ursprungs und Inhalts ift, kann doch von der menschichen Seet in icht anders als in diesen drei Cellen und Best hältnissen gesaßt werden, wie ein und dasselbe Ger sich verschiedne Selfe, durch verschiedne Deffnung gen, in sich ausnimmt. Sie besteht also aus des heiligen Geschichte, aus göttlicher Poesse, wie z. die Parabein, und aus einer ewigen Philossophie, welches ihre Psischen und Lehren und.

Die Porfie gehört der Einbildungekente, die siche Trennungen und Werbindungen der Dins ge liedet. Sie ift nicht Geschichte, sandern eine willkahrliche Nachahmung derselben, hilboria ach placitum consicta. Die erzählende Dichtung nach nihmt geschehene Dinge bis zur Läussdung nach erhöht sie aber öftere über die Glaubnuledigkeit! Denn da die sinnliche Welt unter der Wirke und ver Geele bleibt, so giebt ihr das die Poesse

was ibr die Befchichte verfaget ; befriebigt bas Bemuth mit Schatten ber Dinge, ba bie arme Birtlichteit es, nicht befriedigen fann. Chen bir Doefle geigt , bag unfre Geele gu einer bellern Große, ju einer vollfommenern Ordnung, ju einer fconern Mannichfaltigfeit gemacht fen, als ihr Die Matur nach bem Rall gewähret. bichtet fie brofere Thaten. nerechtere Rolgen, eine foonete Abwechfelung, als die Geschichte zeiget. C6 ift etwas Gottlides in ihr, weil fie bie Geer te erhebt , ben Lauf ber Dinge uns unterwirft, nicht uns bem Lauf ber Dinge, wie Bernunft uns Beidichte fodern. Die fibmeichelt alfo bem menide licen Gemuth und infonderheit mit der Sontunft vereinigt, bat fie große Gemalt über baffelbe. -Die Dramatifde Doeffe ift eine anschaubare Ber Ichichte: fie hat einen Schauplas, ber fo groß als bie Belt ift und tonnte fehr auf die Sitten wirten, wenn fe baju gebraucht murbe. Ringe Midnnet und große Philosophen haben fie für ein Sattenfpiel ber Seele angefeben : benn es ift ein Geheimnif ber Ratur, bag bie Wenfchen in ber Berfammlung mehr bewegt werben, und ben Ginbruden offener fier ben, als wenn fie allein find. - Die Parabolifche Woeffe endlich ift gleichsom mas Beiliges und Ers babnes, wie fle benn auch die Religion felbit ges braucht, ben Menfchen Gottliches mittutbeilette Die ift inbeffen auch burch leichstnnige, unpige Robs fo beflect worben. Die

Die Allegerie ift von einem amiefachen ander , entaegemitebenben Bebranch : balb bient fie jur Bulle : boib sar Erlauterung : bier ente hallet und debret, boot verhallet fie und fleibet in. 216 Lehre haben fit infonderheit die 21ten boufig gebraucht: benn, ba bie Erfindungen und Schläffe ber menfchlichen Bernunft, Die uns jebt Arfannt und geläufig find, bamals neu und tine gewohnt waren, und faum gefaßt wurden, wenn man fie nicht finnlich machte: fo erschienen fie in Yolchen Bildern . Rabeln , Darabeln , Rathfeln und Spruchen, wie j. E. Menenius Agrippa burch eis ne Kabel bas Romifche Boll gufrieden ftellte. Bie bie Bieroglyphen alter find, als bie Buchftaben fo find die Darabeln alter als die Beweisgrunde. Mod fest und immerhin wird diese Rraft den Da rabeln bleiben; benn fein Beweis, fein mahres . Erempel ift fo beutlich, fo anschaulich wie fie.

Der zweite Gebranch ber Parabolischen Post fie fit zur Gulle; zur Einhullung der Sachen, beren Burde einen Schleier sobert. So hat man, Seheimnisse der Religion, der Politik und Phistosophie in Parabeln und Fabeln gekleidet, und die Schriften dieser Art sind von menschlichen Werken die altesten; auch die, die sie aufgeschries ben, haben sie nicht erfunden. Es ist sin zartestüftigen, das aus den Traditionen alterer Boli Briefe IV. Theil.

der die Filts der Weitenen verlihrt hat. — Sonft die Poeste eine Planze, die von der üppigen Erde sinse Gamm hervorschteste, sich wert ausbreit der und über andre Wissenschaften und Wahrheite für in Araum der Wissenschaft und Wahrheite füß, mannichfattig, sie hat was Gentliches in fich, wie alle Ardunie; abet man muß und aufwachen und in den Arthure der vonheen Wissenschaft hims ausserben.

Die wahre Wiffenschaft ift, wie die Waffer, eines doppelten Ursprungs: vom himmel und von der Erde: jenes ift die Theologie, dies die mensche sichen Wiffenschaften. Das Meer der Theologie befährt man nur ficher im Schif der Kirche, mit dem Magnet der Offenbarung i die Sterne der Phis Hipphie find hier nicht hinreichend u. f.

## Acht und vierzigster Brief.

us ben atherifden Relbern ber Boeffe tome nien wir wieber jum fichern Boben ber Gefchide-Baro veraleicht, ich weiß nicht melde Bifforie mit bem Bilde bes Bolupbemus, bem! fen Muge febit : Der Mirchengefchichte febit dies Ange gewiß, wenn fie nicht als lebendi. der Commentat des Wortes und der Realerung Gottes betrachtet , mis lebendige Menichen tennen lebret. Mile Claffificationen, von Raifern, Ronigen, Stabbfen , Regern & die leeren Titel von Concilien, Sonoben, Beb. rern, Schriften find Racher, in Die man etmas legen', aus benen man auch nehmen fann, wenn - etwas beinden ift, menn Lebret und Buch es darein legett: Richt ber ift ber beffe Lefer ber Strebengefdichte, ber alle biefe Cachen auf der Schnur bat; (auch Spielzeug und Glasverleit tann man auf ber Schnur baben) fonbern ber Bleinobe befist, (falls er fie auch Hiche immer bei ber Dand batte, ) bet fie und ju jeigen nicht vorentbalt, aber auch bas Beite mit ihnen, ben Geift Der Beschichte, Regeln thres Gebrauths uns mitichenter. Ein isbenbis

benbider Lebrer ift bier insonderbeit mukbure benn die beste Lebre ift fein mundlicher Bor-Traa . Die Wiet , lote Er Monumente . Begebenbetten, Derfonen. Schriften, Gachen bes handelt und anfieht. Die Bucher, bie in unfeen baftoen fent , wind meiftons aufr Compenvide : trorine Ausglige und Wegweifer. Gelbft. faitei ver Lebrling noch nicht zu allen Onellen-Gefchichten; Beachenbeiten und Reitern Inufen ober fie wenten: ein ichriftliches liefeif in ein videt Weit tembilft auchnicht wiel und ift oft faum bein ABdfein; biete felbft, gelefen und geprüft, bat, wechindisch. Ellfo gebort jur genaneften ind vielfatbflen aflet lebenbigen Wiffenfchaften, 20 Mitteries ninter En Langue b. L. ein Einfes. Beiter ive erkenne, ducchstaus, lebra. TO BETTE THE TEXT STEELED SOUTH AND THE PERSON TO

Weineres über bas. A. und Die Thunen Sieki dien mehrmals augezeignen Bücharegistern finden; dabin will ich Sie bieutheu, wie über the Shelfren von Connexion der Bibel mit ber tveltlichen Sektlichte, über me Aibrigen, der Kaiser, Könige, Concilien, Patriaty der Kaiser, Könige, Concilien, Patriaty der Einund sie alle verwiese baben. Mobheinner Airrhengestrichte bes eingehauf gine Peberkager und lieterarkige Bereicherer

erhalten ? Bitumgaesens, Ufaffe, Indiensei. Balche, Cotta u. a. Strattnyeftisteten fünd befannt und auch in ihren literarifchen Ungeigest nitalich. \*) Auch einzeine Rachwerte ben Die thengefchichte, Babite, Concilien, Anellen bat Bold mit feiner befamten liberartichet Benguiafeit abgebanbeit, und feine Gelchiche te der Reker ift, menn lie vollenbet mirbe bid. Bod u dad u dividite, beiblichte, liberte Buch p tofe über biefe Materie baffing Gentthiern Berbienfte in ber Ritchengeschichte, ... umal ift. Der Gefchithte ber Meiningens Cehren, ben Pfustegung h. f. find maverbembun; feine meie ften Gebriften aber fobern einen gefesten, midn fenben Leftr 40 bes fiet um fa velichlicher munch Tann, weil er in tonen einen Borrath von En. cerpten und bielen Anlaffigum Denfen qualeit findet. Arnold warb ber Beschichte nablich nicht affein durch bas , mas er febrieb., Konbern moch vielmete butch bas, was er veraulagies ein Gleiches bat Gemeiller bewirfe

**'Æ**'3

Buerft

P) Spierters Srundrif der Grinfichen Ricchenge ichichte (Gottingen 178a.) verdjent war allen wors hergenannten das Studium eines jungen Theologgen. Auch in den fleinsten Lägen ist er ein reiches Gemahlde von Gelehrfamkeit und feinen Urtheils.

Auerf, m. ffr., balten Gie fich in ber Rindengeschichte recht veft an bas Compendiunt bus Gie mablen und an ben Bortrag Ibres Sebrers barüber : bei ber Befchichte ift Memoria localis bes Dauptbuchs ober ber Deupthacher: voringlich nothie. Arabes Ume berfpabieren macht fanft auf Lebenslang Bere Dietung. Benn Sie fich auf biele Beife in Ben notnebunften Gaugen, bes Gebaubes and dranologifc vellgeftet und fich bie rechten Dentrichen fieber gemacht baben :- fo tounen und magen Sie einzeine Ausfichten verfolgen. benn freilich bas Rilbenblie ber Befchichte ift micht ibr Marmeines, fonbern bas Befondre. Da wird fie chantteriftifd: ba fichet man / Rugtapfen Gottes: in Begegniffen:, Bufallen, Baben; Zugenden und Reblern: Da fterft man fein Untheil, feinen Glauben und Charafter. Cinzeine Lebensbeidreibungen merluhrbigen Berfonen, wennt ihr Leben gut, tren, tief, jue mal von ihnen fithet befchrieben ift .. bienen bies gu'am meiften. Man mache fich nehmlich aus bem allgemeinen Abriff ber Gefdichte befannt: 100 die Berfon fand? und 1008 fie etwa im Sufammenhause bes Gemabldes ber Beidichte, wenigstens nach Ungabe biefes Buchs, biefes Lebreis, bebeutet haben foll ? und betrachtet fie fobenn als Portrait einzeln. Man mobnet mit

mit dem Moune eine Spitlang, lernt feine Be weggrunde und Triebfebern, and eignen Gorif ten und Dandlungen, mobi gar aus feinen Gelbitbefanntnif tennen, finbirt infenberbeit an thin die Eleinen Bige . ma fich bet Menfch, ber einzelne Menfch, verrach: bien and bilbet fic allmablich, ein Bild und Ul theil. Man leust haffen aber lieben " bemun bern ober verachten; allemal aber lernt man Sie feben, m. gr., Etogia, Lobreben und L chengebichte find bietu nicht tanglich. Da fi per Mann auf einem Tragfffct oft abne Beine pher liege in frinem Leichenhahlt im Garges 1 kann man ibn nicht, wie er ift und war, kenven lernen. Sistorische Ideale find als Romane nusbare fle ftrengen an. De muntern auf. fie jeigen infonderheit bie Goele bell, ber fle ausbachte; ich liebe aber ungleich mehr Date traite els Ibeale, bestimmte Dandlungen als Allgemeinfage, fleine, unvermertte Chae tafterzige, els alles Gerebe baraber. eine Lebenabeftbreibung endlich ger von der Art. dof fie meber Ibeal noch Bud siebt. fo wird fie febr langweilig, oft unaudfteblich. Man weiß nicht, mas man liefet und je weiter man tommt, je mebr fångt es an ju fehlen. den Regifer - Fericon - und Ehronitenfcheefber th ein foldes leben febr brandbar; aber nicht

Saide Ber Theologie; für Den unbelangenen Philofbben einer Geldichte ber. : iii : .3::1

m felbft; und es fft git beffingen, bag wirs n einigen ,- fetoft Griechen und Romern ver-Thouis Hur von ber drifffichen por reben : Doch mich nicht eben an bie Then-Binden: Acidustins Confesionen, die Unen obne Zweifel febon befannt find, wurd Ben auch Babliech unbelich, baf fie Petrarfa's Confestbnen" beranligien , welche letten eine intereffante Corfe Ind. . . Cie Baben mit ju Men lebiretoten Mentoires de Petrarque beigetras vieil ," aus benen mani biefen für alle Wiffenfchaf ten merfrourdigen Dann von fo bielen Geiten Tennen fernet \*). Cardans, Buchanans, Phuand, noch mandyer andern eigne Lebens Befatefbungen gehoren groar nicht bieber; Die Re aber ift für einen gefehren Dann, wenige ftens' ale eine pfichologathe Geleenbeit mert murbid. Huetif comtecutarius de rebus ad cum Bertinentibus find bie und ba fleinlich ; aber Title in the bet if the factor of a ात वर १३ और दर्भ चेता वर्ग कर . Die fint in einem febr guten Answich überfehts Rachrichten ju bom Leben bea grang Des

tigen Schriftftelledn, Lemgo 1774. u. f.

lebineith with angenehm , fowollt fire ben Thes logen ale Philologen. Beterfene Leben bon ihm felbft befthrieben (ich fcheibe, wie mies ins Bebachtiff fommt) gelat ben Rebensibutes Digen . Geiftvollen und findlichen / nur über auwiffe Bunfte febr fchwachen Main in feiner gangen Geffalt und babel fetht man manche anbre neben Ihm fennen . benen es fricht eben gill Ch re gereichet. Win bes Millies Breitingers Beben Bat Bfenningers : Werfeliches Madliffe einige neiffmarbige Muffage gegeben; es mare 'aut, wenn es mehrere ber Art liefern fonnte.'\*) Rbd' eine Reihe eigner Bebensbefchreibungen minder meeffortibiger Boeologen; g. C. Rrang Munius, Uronus, Joachim Lange, Bretshaupes. . a. fonne ich Ihnen anfabren : und ich mochte faft fagen, auch bei bem unmert murdiaften Manne wird febon bie Arte wie et

De hat einige andre d. B. Oezingero Leben, wie das Wirtenbergische Regertorium Johann Oalenein Andrea Leben aus dessen eiger Beschreibung geliefert. Es ware gut, wenn ein eige wes Buch die Lebensbeschreibungen, die merkudredige Menschen von sich felbst gesthrieben baken, entwaar gan; ober in Auszügen, zwecknäßig famme lete. Sie find jezt zu zerstreut und die an Derter begraben, wo man sie zu suchen nicht eben Lußbat.

filife antichet and von fic redat, whele Boch mehr theine Luffage und Diarien eigner Lebensbeschreibungen . 4. & best verdienten Kemnis n. a. tann ich Ibuen einmal zeigen. Antereffant ift and bas Leben ber Schmarmen mb Selbftpeiniger, von ihnen felbft gefchrieben : nur muß man beiter und gefeht febn, unt as in lefen, und and bei ben beiten mirt es. bem Lefenben oft warm und enge. Go giengs mir noch neulich mit bes berührten Dieponnmus Wolfs Leben von ihm felbft fo gemfelig und traurig geschrieben ; ber benihmten unb eelebeten Schuemannin eundweim bebe ich. Trot ibres fcanen Anfanges, faft sie ju Enbe beingen tannen. Seben Sie meine Anmerfunsen nicht für ciebe Gelebefamfeit an; fie tounen Ihnen einmal, wenn Sie auf Lebensbefchreb bungen geftellt find, untalid merben. Bie einer ift, fo thut en: , wie er bentt, so schreibt er; um meiften, wenn er von fich felbft foreis bet. In folde Spiegel menfchlicher Semile ther und Lebensweisen zu feben, ift nublicher, als bei fcblechten Journalen und Romanen feis ne Beit ju verlieren. Dies Lefen bringt Renbeit ins leben; es ift, als gewinne man taglic vinen neuen Areund ober Barner -

... Da bie wenigften merfrofebigen Ranner, (bas Muge ber Befdichte!) won fich felbft gefdrieben baben ; fo muß man ben Dachrichten andrer von ibnen trauen, und nur die Seften aud foleben mablen. Bon bem Leben ber Moofiel miffen wir wenig; vom Leben ber Lirchen pacer mebr, wo Cave, Arnald, Clericus, Stolle, noch beffer aber einige Frantofen in brauchen find, die bas leben einzelner Sirden-Bon biefen, wenn pater gefchrieben baben. Sie bie michtigften tennen gelernt, werben Gie mobl über bie bunteln Jahrhunderte . ob co gleich auch in ihnen außerft intereffante Manner gicht, querft fortfbringen und fic ums Johrbunbert ber Reformation und um die neuern Beiten befammern. Dier wird ber beruhmten Manner und ibrer Leben viel; man muß alfo flüchtig auswählen und unwichtigere Buthers Leben fiebt Ibnen billig por anbern vor und ba wir fo viel Befchreibungen von ibm baben, mag ich Ibnen nichts als die einfaltigfe, Reils merfrourdige Lebensumftande Luthers porfchlagen: Thun Sie bes Mannes eigne Briefe bingu; Co bag wir biefe in ibren ur-Bunblichen Sprachen vollftanbig gefammlet batten!) fo fennen Gie ibn gnug: benn er mable fich in jeder Beile. Melandthone Leben von Camerarius, Suttens von Burfbard,

dh's von Rufchelet . Chytmei von chilis, Oecolampadii von Grynaeo, Arminit bon Brand u. f. f. find befannt; von anbern C. Carlftadt, Rlacius, Renchin, Beig. 7. Gerhard u. f. f. find fie fiblechter, aber boch in branchen. Bon ben beiben auch in ber Theo. logie fo großen Mannern Erasmus und Brofius ift Burigny's mohl bas befte Leben; nur ift die beutsche Heberfthung vom Leben ben lebe fern oft unverftanblich. \*) . Ihnen biefe Danner empfehlen, bieffe unnunge Urbeit': fie und eine Reibe anderer Philotogen, Theologen und Bhilosophen, von benen man, jum Theil auch in Cammlungen, febr gute Lebensbefchreibungen bat, find billig bie Becter unfres Rleifs fes und unfrer Reafte. Ber wird nicht eie nen Savonarola, Bembo, Galilai, Sarbi, einen Baco, Locke, Cartefius, Copernifus u. f. f. tennen lernen? und wer fie nicht wollen fennen fernen, wenn unter ihren Lebensbeforeibern ein Dicus, Cafa, Biviani, Brifelini; ein Mallet, Clerk, Borelli, Gas

Das Leben Srasmus dagegen hat im Dentschen auch durch die Jusahe des Herausgebers viel gewonsen, und ist einem jungen Theologen, der das Jahrhundert der Reformation kennen will, zu tes fen sie wentschrlich. Erasmus Leben von Bustigny, herausgegeben von zenke, Halle 1782.

Gassendi ift m. f. Schabe, bas wir Deutschand bier abermals so hintenan stehn! Unste. berrühmtesten Manner, selbst Keppler, Leibrick u. a., beien Wissenschaften doch wenigstenst dem Ramen nach gerühmt werden, siegen mach dem Ansbrut Eines acht deutschen Mannes woch unbegraben: und was soll nun sezen sie ein armer Theolog erwarten? Man scharze ihn ein und frast ihn mit einer Leichens vede, die billig Abdankung heibt. Unstehn Westminster ist leidert das leste Blate schulle viger Journale

Giengs gelehrten Mannern fo: man auf das Leben frommer Manner nod weniger rechnen. Unfre Arnot, ODener Rrante u. f. baben feine Lebensbeichreibung erhalten, die ihrer werth fen : besto witcher find wir an Gefchichten ber Erweckten. Di bergebohrnen und ofter erbarmlichen, als en baulichen letten Stunden. Und boch if bas Unbenten eines unermubeten , rechtichat fonen, ebeln Mannes wie ein ichones Rauch werk, wie eine lindernde Salbe. Name ist sif, wie Honig im Munde und wie ein Saitenspiel beim Wein. Dies, in Sipachs Ausbruck und er bat felbit in ben letten Rapiteln feines Buchs. ein folches Weirauch.

Betramcopfer ben Ebelften feines Bolts angeganbet. Kenelons Rame 1. B. lebe er nicht in feinen eignen Schriften und felbft in Ramfans fonft febr unvollftanbigem Leben ergutdend und fcon ? auch die Britten baben fomobi thren frommen als gelehrten Dannern fcone Denfmale errichtet. Im Brittifchen Dagagin find threr eine Reihe fiberfeht; und andre, wie 1. 2. Berfelens, Dammonds, Berberis, Berpeps, Batts, Dobbridge u. f. ertfiten einzeln. In Beutschland find Rachrichten von guten Predigern und ihrer Umteführung gefammlet; aber voll ju gemeiner uns mertwarbiger Dinge, bie ihren Swed fcmerlich etreichen. Es fcbeint, bag bei ben Deutschen elles platt fenn muffe.

Sat Innglinge ift ber Ruge guter Lebensbeschreibungen einscuchtend. Sie mögen fromme ober gelehrte, weise ober arbeitsame Manner darstellen; (und die besten waren micht Eins ohne das Andre) so sind sie ihnen Lehrer und Freunde, die sie auswecken, treiben, warnen, oft mit Schaam und Wehmuth zerschmeizen. Wenn alles um einen Jüngling schickte, und er nicht das Glück ober den Ruth hat, einem ihn unterstüßenden, erhebenden Mann bekannt zu werden: so wird ber Jug eines Les bensBenedeffertbung, die Ihm in ruchter Beit in die Sand tomme, ibm Somme der Unsigebarfeit, entwebet einer bestern Borweit, oden einer für ihn bossem Julunft, win Angel des Nacht und Lroftes. Immer wurden die wirksamsten Den-fchen nur durch Beispiele, durch Nuster gebilder; durch liebeige ober durch todte

Infonderbeit geigt bas Beifpiel ber meiften und ich mochte fagen, aller großen Danner, daß teine ben Geift bilbenbe Wiffenfchaft eigente lich von der andern abgetreunt fen, fondern ale le einander belfen, alle auf einander weifen und wie mehrere Blumen aus einer Wurzel machfen. Große Kortichritte in ber Theologie find jum: Theil von folden bewirft worden, Die eigentlich. nicht Theologen waren, wie Erasmus, Reuche. lin, Grotius, Boble u. a. teigen; oft than ten bie Theologen nichts babei, als meiben, binbern. Ueberall, m. fr., tommts auf Luft und Liebe, auf willigen Dienft und freien Blick an: Dandwerferei und Anechtsbienfte forbern ben guten Beift teiner Biffenichaft und Runft auf ber Belt, babe fie einen Ramen, welchen fie wolls.

Jum Leben mertwürdiger Manner gehoren auch ihre Briefe; nur muß man jenes fichmi gum Theil inne haben und biefe muffen interefent fent fent. Der Weis liegt bavon finn ein Berg

Berg von Angen, wochers jest febr nord Gent, ; ju neablen; und iegend ein guter, beteftnet. Theolog sollte eine Mantiffe machen, mp die, besten anzutreffen nud mie fte zu iesen maten Lavon fünftig.

Doch wo will ich bin, wenn ich je ber Beite; lauftigfeit fortführe und wie von Lebensbes Adreibungen und Briefen bon allen Theilen Der Geschichte fprache ? 3ch wills auch nicht. und merte nur Gins überhaupt alli Bollen Ste, m. Rr.; einen Beitpmitt, eine Begeben-Beit und Beranberung in ber Befchichte nabet. Bennent fo menden Gle fich gleich zu ben Duel. lett, ju gleichzeitigen Schriftfellern und mo' moalle , ju Denftourdigfeiten , Memoires, . Commentarien . Melattonen ber Mingenzeugent ober berer, die in die Dandlung verflochten! maren. Baren einige bavon auch einfeitig! imb partbeifch : bas entbecht fich balb: von ber Gegenfeite wird fodenn auch jemand bafenn,-Der bif Stimme ethebe; und furg, Gie gewinnen burch Mugenzeugen immer veften Rug und! Standpunft. Geben Gie aber binterrucks unb! boem: wert, was unfere Beitgenoffen fager, fo foffen Die oft pon einem Blinden auf ben ane bern Blinden: benn gulett fcbopfren mielleicht alle aus Einer - unflebern Quelle. Ueberhapper

ift bas hinternatisgeben weber ber anftanbiafted noch ber bequeinfte und ficherfte Weg. Rur und 2. E. giebes in ben neuern Nabrbunberten feine mertwurdigere Begebenbeit als die Reformas tion; und fie allein bis auf alle fleine Umftanbe gu fennen, foberte Jahre, ja vielleicht ein Leben. Des letten ift die Begebenbeit, fo groß und unfthatbar fie ift, wohl nicht werth. Abet se aus ben Hauptquellen ber damaligen Beit, nach ihren Triebfebern, ben vorgebmat Ben Urfachen und hinderniffen, Die ihr folde und feine andre Richtung gaben, enblich nach Den Rolgen und den Sauptveranderungen Der Rolgen bis auf unfre Beit tennen ju fernen, bas muß und fann man sone Riefenmube, fos Salb man fich nur aus bem Gerebe unfrer Beit wegmacht und an die Quellen ber Begebenheis felbft wanhert... Done diefe edle Rabnbeit bleibe felbft ein Geiftlicher ber Brotefantifchen Rirche immer balb blind. Er tennt weber die Refors matoren, noch bie fombolischen Bucher, noch die Form und Einrichtung seiner Liturgie, noch ben Standpunft gewiffer Streitigfeiten und Ctanbenslebren recht, wenn er bies Stu-Dium nicht für fich felbit mit einigem Rleife ge-Er weiß meber, mas fie wollten ? noch machine fie alibt weiter kamen? noch warum Er im ber Liveri, baftebit, in welcher er buffebet und . Deiefe IV. Theil. mas

was Er icht fall? Er with also entweber tin Moffer Stlave von Sorenfagen ober er macht mit feinen Sweifeln, mit feinen Berichtigungen bes protestantifchen Lebrbegriffs, mit feinen neuen Entheckingen gu Biebetveneinigung bet Rirche u. bgl. oft febr unnuge Irrung: - Cin dleiches ift; menn Gie Luft baben, eine Lebre. Meinung, Methode, Wiffenschaft bis auf Die Quelle zu werfolgen. Immer nur von der Quelle angefangen; bas ift ber furgefte, phaleto nicht immes der leichtefte und glattefte Weg. Gie gebn fobenn mit bem Strome ibinab und feben und lernen vierelei auf bem Bece, bis Gie viels leicht bas Enbe bes Stroms als einen febenben Rufammenfuß finden, an welchem Gebrebes Raben und Elftetn fich ringe umber freundlich besprechen und gur Heblichen Beitfurgung Ards / fic und Barmer leien. Gin andermal mehr bieraber. Leben Gie woble. ...

Beilage.

Einige Gebanten Baco's über Befdicte und Rirchengefchichte.

Done Gefchieber ber Biffergichaft iftraie: Gefchiese te ber Welt, wie. bis Bildfanle Polyphenis, whus

Menen: Auf Einzelam Gatenian biwafeben feines murbetrife Erzählungen namlid von Geften, Cone En, Buchern, Aueren, Opceaffinnen der Biffe fenfebafeen; auch einige arme 216 handlungen pan Erfindern: aber die mabre Befdichte ber Bils finischaft . was vom spften Gebächenig an für Runfte und Biffenfchaften geblicht und wo fte geblühes ?. ihr Miterthum, then Fonfchritte und Banberungin, (benn Wiffenfthaften wandern wie Boiler ) .. wie .. Be acfunten . . . vergeffen ; wieder ... mifgerichtet. find : in jeber Biffenfchaft, Die Wer begenheit der Erfindungen, ihre Leftrart, bie Mit bes Anbaues, Setten ; Stneitigleiten, Lafterung gen, Lekfpriche, Cheen .. bie wernehmfen die toren, Bucher, Schulen, Alebemben .. Stelle fcaften : vor allem aber, mas bie Seele ber Miraeiliden Gefchichte, ift . bas Arfachere und Apigen verfaubft, Die Maine Der Gogenhen und Beller . ibre Schiffichie ober Unschiffichknit, iu Atefer ober jener Wiffenichaft nobie gunftigen ober unganftigen Sufalle ber Beit; Gifer und Mifchung ern ber Religionen. bies Bosheit: were Sunft ber Selefer, trefficht Beideschie einzalner Monfches in Betracht acteten würden -- eine folde Ge ficideenift mod ju muniden. .. Sie mus tiebt mit umubem lebe poer Sabel ber Beiten gofdrieben merben , fondem billegifd mit fpars fant untermifdtem Urtheit i. Die Detrialies nehme

nehme man nicht von Arittern, folkern aus den vornehmften Suchern jeder Zeit, toste ihe ren Inhalt, thren Styl, thre Wethode, und ruse se den Genius der Zeit, wie durch eine Beschwös sung von den Todten herder. Der Zwed einer solchen Geschichte sep nicht leeres Gepränge der Wiffenschaften, sie in so vielen Bildaissen prächtig einherzutragen, noch aus zu großer Liebe auf jedo Kleinigkeirin ihnen Begierig zu senn, sie zu wissen, zu untersuchen, zu erhalten; souden Augheit der Golehrten zu bestiedern, wie die bärgerliche Ges schichte die Staatsmänner Alagheit sehret: denn aus der Airchengeschichte lernt der Theolog mehr geistliche Augheit, als aus des heiligen Angustinns und Ambrosius Werten.

Die Airchengeschichte ift entweber die eigents ficht solche, die die Schickfale der Airche beschreibt, wie sie fie bald als Urche auf den Wogen des Welts medrs schwebt, oder wandert, wie die Stiftabatte in der Wafe, oder ruht, wie die Stiftabatte in Tempel. Oder fie ist die Geschichte der Prophezeiungen und ihrer Erfüstung, die aber mit großer Weisheit, Rüchteruheit und Chverbies tung behandelt werden muß, oder man unter lasse sie gebend und pantitich zugleicht: sie werden Grade weise den Beitaltern zugetheilt, zugewogen, aber aleich

igteld Ein Beitalter ihr höchfter Puntt ift. Che haben die Ratur ihres Urbebere, dem Ein Ing. mile tausend Jahre und tausend Jahre, wie ett Lag find. Die Geschichte der Rache und Pro-widenz Gottes ist endlich die deitte Kirchenger schichter: denn obgieich die Rathschlage Gottes merforschlich dem Wenschen find, selbst wenn dieser auch aus dem Deiligthum nach ihnen blicker: so find sie dach zuweilen mit so großen Suchstaben angezeichnet, daß auch der Nouderlausende sie lese.

Die burgerliche Beschichte ragt unter menfag lichen Schriften bod bewort: denn ihrer Erene End bie Beifviele ber Borfabren . der Bechfel ber Dinge, die Gennofteine ber burgerlichen Ringheit. Der Menfchem Rame und Ruf ambertrauet. ift aber fcwer, die Bergangenheit fo ju befdreis ben, baf bas Gefchebene noch einmal gefchebe. Die allgemeine Geschichte , die nur bas Große zeigt und bas Rleine übergehet, weifet aft mehr Domp, als den mahren Bunder der Dinge und ihr feineres Gewebe. Benn fie auch Maximen eins mifcht, fo giebt fie ben menichtichen Banblunaen. vielleicht mehr Wichtigkeit und Ringheit, als fie in der That fraben : fie wied eher eine Sature aufs menfchliche Erben, ais eine Geldichte. ifts, ber bas Greffefte and Rleinfte banget. -Benn aber einzeine Leben mit Rleif und Urtheil

beforieben werlen, fib Grodes intistiffetrie , Mans - Mides und Umvidtiges bei einambet Jeun foun. S ffint minn eine trede Ergablung , bee intanista aum Borbilbe fellen barf. Es ift gu vetwundern . bat Mille Beit fo wenig thren Bortheil Tehnet anb. ide Leben ihrer beiten Denichen untergeben laffet. Aif neuerer Dichter: frat davon biestifcone Bill. Zim Raben ber Parte bangt eine Gebach miß: Brate ineimit des Beifferbien Damen. Gobaldibien Date se fineibet und ber Maben fallt brantt bie Reit Munge und Namen, fie in ben Strom der Bers geffenhelt ju werfen. Im Strom fliegen unaufs borlich große Schaaren von Bogein; die picken, "was hineinfafft, wanf, taffens uber meiftens balb Wieber finten. Die vingigen Ochwans finds, die, mas fie erhafchten, jum Tempel ber Unferbieds feit tragen; es giebt aber nicht viel fotder Somit

## Neun und vierzigster Brief.

e bunft Shnen, baf ich ein Studium ber Es tann fem! aber, Theologie wiel fobere. m. Fr. . ich fobre in nicht alles auf einmal. ich manne Gie je in jedem Briefe beingb ; wor bem in vielen , unardentlichen und übereiten Lefen. 3ch glaube nicht .. bag bie Menge ber Bucher bie Welt, auch nur bie Biffenfchoft, ifo verbeffert babe: als menn nur wenige, ternbafse, que Bucher maren bie befto fleiffer, . cipfaltigep, stiefer gelefen murben: wiehnebr bebaure ich einen leden, ber ninter einer zu abellen - Laft von Buchkaben baberfriedt und nie falbft . sum Berfande ber Mahrheiticommt. : Ihnen bierüber ein Buch wall aachtet .. Grundste, Temple's maraliste und bifos rifche Denkwurdigkeiten von Angen forent: fo lefen Sie die Abbandlung; ob die Menge . der Bucher ;und das jungeheure, Machathum ber erfenntnif , bee Arommigfeit; und ber neitbe : 4um. allgemeinen Beften fogderfich zuträglich gemefen? Die Erfahrung Ihres Lebens, muß Ihnen , fo jung Sie find .: idmeft ,ein Gloiffes - gezeige baben.

Baren Sie in meiner Rabe, ich bane 16 men lange, lange nicht fo viel Lefereien genannt. als ich Ihnen jest auf diefe voer jene Ihrer Infragen nennen-mufte. Unfre Beit ift einmal Das Lefe - Jahrhundert: Gie boren biefe:Bubet, (febr oft die unrechten) fo oft nennen, rabmen und gewöhnlich bas Reuefte am boch-Ren preifen. Da mußte ich nun meine Briefe 1 an bas funpfen, mas ver Ihnen, mas um Gie ' Liegt, und wie jener Gefetigeber (vergeiben Gie " Die thorichte Bergleichung ) nicht gerade immes bie beften Gefete gab, fondern nur, bie für bas Zaitalter ibm bie beften buntten, fo babe th auch Ihnen manches genannt, wovon ich fur mich gefdwiegen batte ; um Ihnen nun auch " Set biefem wenigftens' ben beffen Befichtspuntt \* gu'geigen und Sie für etwas Mergerem ju bemab-" ten. Riemand vielleicht municht mehr als ich, " bag wir noch mit Apostolifcher ober Puthado. Taifchet Ginfalt Aubiren tonnten ; tounen mera : laber? ju unfter Beit?

lleberdem, m. Fr., wenn Gie naber feben und meine Briefe ordnen, werden Sie finden, daß ich Sie, verglichen mit andern Anweisungen; eben so sebr nicht überhäusse. Bibel, Dogmatik, Bortrag sind meine beei hauptgegenstände, benen Alles andre pur ١

ř

: 5

d

đ

1

k

15

ıl

1

įį

bleitet: Bu biefen dreien tonnen und defent. Sie fich ben fürzesten Wog mablen, alles wistaffen, was Sie gleich im Anfange sinden, daß es Sie nicht fdebre; fondern hindre. Dier bat jeder Mensch sein eignes Gefühl zum siehersten Wegweiser; der Lehrer und Freundzeitzt nur die allgemeine Straffe. Ein aufmerksamer, steißiger, ebler Wensch tann an Einem Such mehr lesen, als andre an hundert Buchern und das beste Buch bleibs doch immer unser inneuer Sinn, der nur erweite werden kann, und sodam praktischer Berstand, Ersahrung.

So bitte ich Sie auch, im Anfange fiche baruber weggufeben, mas nur Dabe, Ricif in einem Snehe ift und ben Geift bee Antore bafur ju taften. Jenes merten Gie fich , als Rachwert, als Repositorium, 218 bem Sie im Ralle ber Roth wallfahrten tonnen; ber Geift bes Autors aftein ift bie bil-Dende Rorms, Rauts Die Kraft der Gefunds heit, ober wird Arznei der Seele. bante, es ift Rlopftod, ber ba fagt, baffier nur menige Rreunde von Buchern haber Die Rnedte ber Gelebrfamfeit aber beifeit thae unt ju funftigem Inechtes - Gebrauch bewahre. Rut einen Jüngling ifts nothwendig balbet Ð s cincu

reinen glichen Unterficie mache, fich juteft um Die Freunde bewerbe und mit ihnenanie mit eineid Chor von Liebhabern vertraufich werbe. In Diefe ermablte Sabl. Die Sie lefen und miteloffen fie feine Ueberlaufen . frine Seuger mit Zeieumaspaffen ausgerüßet, teine Bautier und Stlaven ober Sie merben unvermerte in ibrer Bekilichaft ichlechter -Ginheit und Rube iftibie Mutter Der Blutffeligfeit bes Menfchen, bie Korm aller Starte, Grafe und Scharbeit; aber freilich Ginheit mit, Mannichfaltigfieit gepaart , ... Rube in Alfo laffen Gie fter auch nicht Wirkung. von benen binreiffen, Die Ihnen Tragbeit fur Rube, d. i. Miches für Erwas nertaufen, und immer enfien : Christiun lieb baben ift beffer als alles wiffen. Miles wird fein Minte wife fen maffen und nur ein Thor es zu wiffen glauben ; mit bem Medudwiffen und Beichtelernen . aber geminnt man Chriftum nicht lieb, Guft mage jeber Ignorant ber größefte Chriftas = Lieb. baber. Bas mare et, mein ich Thuen burch alle Briefe augemffen batte: "haben Sie Chrifam lieb! und feenen Gie nicht pict ;. bas Lek-. te ferne fich freilich eber , als das Erfte.

..... In allen Zeiten hate keute gegeben, die ble Belehrsambeit als ninen Buchstabzatzen verachteten;

nietterfinder iffieit lebrete aber beshalb bet ihnen um tein Moment ebet ober lieber ein. unfrer Belt ift, fo niel mir wiffen, tein Beift ohne Corper wirkfam ; feiner, auch nicht ber : geiftinfte Endimed, idet fich obne Mittel und · Hebung erreichen. Wer immer aufs Gattlie den Unmittelbare finrmt, fommt nicht weit ; er verbraucht in furger Beit feine Rrafte ober . wird hundertfach betrogen und bafcht Dunfte Bolten Ratt feiner atberifchen bimmlifchen Schindeit. Wer fuchte bas Reich Gottes une : mittelkarer, ale Chriffing? und boch verachtes tol er fein Dittel einer mahren, lebendigen Erentannmif. Er nahm zu an Weisbeit, fo mie an Miter. an Gnade bei Gott und bei ben Menfchen.

Ileben Ihrer Serlenfrase ich Ihren, m. Fr., beim bar haben zu wollen und nicht jeden Augenklick auf den Augenklick auf den Augenklick auf den Aweck dieses Gelexuten für Ihr April leditigedu; sonst wird unter Levnen überhaftet seine und kleinlich. Julian nahm den Ghristen die keidnischen Schuffsteller, und fagte: No stillen dass Evangelium treiben: en thats gewist nicht in guter Ibsicht. Und eine heste fünnen auch die nicht erreichen, die immer unt Seift. Kotted, Reich, Evangelium reden wud beinah

Belitabniche miffen , weber fied nebinen ? ober mobin fied thun fellen? Det Gelft Gottes wirft durch das Wort und mir bem Worte: er wirft pabagogifc burche gange Leben , aber auf unfre Bedanten , mittelft unfret Bedanten, an ' unfret und burch unfre Seelenbilbung. wirft burch uns auf andre nach ber gorm, bie ihnen erfaßbar ift, b. i. durch bie ihnen einleuchtendfte Gebanten - und Sandlungsweife. Ber ba will, bag feine Frucht im Reim, in ber Blutbe, in einer Sulle machfe, fonbern uns lauter Manna vom himmel regne; ber tann · lange worten! Alles Erfenntuif .. wie aller Bortrag, furz alle Rettigfeit wird nur burd : Mebung, und auch die Schule bes Beiftes Sottes ift Soule.

Ich weiß sehr wohl, daß anch keine Mebung ohne Arnfte etwas bilft; sie ift nicht einmal, wenn wir und verstehn wollen; möglich. Ich weiß auch wohl, daß die besten Arafte sich leicht üben; ju gar manche Uebung übenspringen und sich der Wele wie das, was sie auch sind, als Gottesgabe, oder in aufferoedenstichen Fällen mit dem Sepesige einer himmlischen Sendung und Vegeisterung zeigen; mögen sie sich als solche zeigen und nicht erst lange davon veden! noch weniger millen sie andte bereden wollen, daß auch flohinmelspede pheten fenn und dafür Känntnisseund Gaben den Erde verläugnen darfen. Ein Mensch kann ihm nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben! das sage der Größte unter allen, die ein Weib gebahr und bielt das Beste, was er hate te, doch nur für eine Erdengabe. Ehristus preiset den klugen, Schriftgesehrten Saushalter, der aus seinem Schaftlied und Reues hers vorzubringen wußte; ein gleiches lobt Paus lus am Limorheus und stoller und im gangen Laufe nach Gottseligkeit und Weisheit, die Briechischen Läufer, Ringer und Kämpser zum Muster dar.

Uebrigens gehörers allerdings ju feber Laufe bahn, sein Siel zu wissen und Ihr Amt muß Ihr men allerdings ber lehtt, nur nicht immer der nachste Sweet bleiben. Discendum, sagt der weise Gesiner, besten lagage voll treslichet Regeln zur Wissenschaft ich Ihnen sehr antathe, discendum, quidquid discendi occasio offertur, kiert non flatim seine, quorsum profit: sie perunias colliquat hamines. Non multum discent, qui diligenter nimis computant: das ist wahr and erweiset sich in vielen Crempeln. Salo flagt un mehr als Cinem Ort, das die meisten sie threm Crubics nur immer gleich usum, usum

raften baben bollet und alfo :- faffet und bod bem Dinge nur feinen rochten Ramen geben nicht füre Umt, fonbern für Raulbeit und Brot Bas batte es Ibnen gebolfen; m. Ar., wenn ich in allen biefen Briefen Ibs nen von nichts als svaenannter Vastorale Sheologie . d. i. wie Gie fich jut Bocation melben, eine Drobprebige fabriciren, gegen ben Superintendemen und partonum fic betragen, auf ber Rangel fteben, jur Beiche fiden, umb weine Gie mibe find, qu. Bett siegen follen? 216 ju ibee jura für fich und für ben Rachfole der zu wahren haben wein ich Ihnen bievon bundert goldne Regeln vorgeschrieben bot te ? Das Allgemeine bavon finden Sie in funbert Butherwi bas Brionbre miffen Sie in. febem Lanbe aus ber Rirebenvrbnung , ber Mgeni De, endlich aus bem großen Trofter, ufu, lere hen und mabelich ba lernt fiche ja endlich. ware auch folienmy wenn bas nur Baftorab Cheplogie mitte. Da fdriebe man fobent fichet auf jebes Compendium: Wem Gott ein Mimt giebt n. f. und batte gerade fur biel bie nichts als jura fiolae einfobern fonnen. bas befte Motto gefchrieben. .

Ich hatte große Luft Ihnen eine eigne, wolls fandige Pafiveal - Theologie in Berfen gu we ben.

ben : Berfen ?, alleiblings und buju ib Reiften; Die Trot ihrer Raubigkeit recht fat the ren Genenftand gemarht find und ich geroif nicht beffer margen fonnte. Dazu eine Paftorid. Theologie, bie nicht vollständiger, viellemat. mabrer, lebrender fenn fonnte. Gie glauben, ich fderze? ich fcberge nicht. Und bagu ift fe von einem ber angefebenften , gelebriefen frommften, verbienteften Theologen unfter Rir the; bon bemfelben, von bem ich Ihnen vor . geraumer Beit einige Barabeln gab und ibn nicht mannte, weil ich ibn bier nennen woffte. Et bat in ihr beinah alle Erfahrungen feines Lebens, (und in feinen Memtern fonnte er beren viel baben) ben gangen Schat feines Derzens aber bas, mas geiffliches Umt, mas biefes Standes Leid und Freude, Schimpf und Chre ift, ausgeschuttet. Und in einer Sprache, bie ich ibm betnab in febem abgebrochnen Artitel, in jeder verfargten Sofbe, in jedem Reim und Michtreim beneibe. Und mit einem Galy ! eis ner Babibeit! wo es fein fenn foll, mit einer Reinheit! wo es gerade beraut fenn foul, mit einer Deutscheiel - Rurt, m. Fr., bier ift das Gedicht. (Denn-ich welf, Sie beleben fest boch nichts weiter in meinem Briefe lefen!) Lefen Sies, aittis we es Ibnite, wegen feiner abgelommerien Borm, gutobilen etwas langibels

lig feyn follte, mit Andepuntien fort und fa ju Ende. Wo Sie Mithrüber finden, die Stücke aus diefer Paftorultheologie, in gutem und bofem Berftande, nothig haben, febn Sie bamit nicht farg.

Das gute Leben eines rechtschaffenen Dieners Gottes.

...

Johann Balentin Andrea, Birtembergifcher hofprebiger, Abbt, Confiferial Rach, Generalfuperintenbenten u. f. gebohren 1586.

Die ich in meinen jungen Tagen
Oft hört' non guten Pfrinden sagen
Mie daß nit seistere Suppen wären;
Als die man geb' geistlichen Herren,
Die mochen mit geschmuttem Mund'
Umgassen mancha gute Stund':
Da dache ich hats die Gelegenheit,
On muß ich auch ins lange Aleid
Und sehen, wie iche habin bring'
Das ich um senge Bratwursk fing'.

Denn folle ich viel umgehn wit Mechten.

So mist' ich erk mein'n Ropf ausfecten.
Sollt' ich benn jeden Vauren salben,
So war' ich schmedend ") allenthalben:
Hie will boch auch teine Feder glücken
Weine Sach wird sich auf die Ranzel schicken,
Da red' ich, muß ein ander schweigen.
Da poch' ich, muß ein ander leiden,
Da geh ich vor, ein ander nach
Da schlaf ich zu, \*\*) ein ander wach!

Hiezu war ich nun wohlgeraft; Dann alle Kunft' in mich genist. Ich hatt' durchletnt ber Logis Strick Und der Rhetoris Buchlein dick, Ich hatt erlernt des Himmels Sphat' Und was die Physis fürbringt mehr, Und was von Sitten Ethis sagt, Und was homerus einhertagt— Das kunnt' ich gar, als wars nur Krant Kein Baur hatt' mir das zugetraut.

Prauf fiel ich ine Compendium, Und tehrt mich auch drinn dreimal.um, Bis ich von Kunft gang überging Und mir die Big.gum Maul gushing:

Aug

<sup>\*)</sup> Riechend.

Abd mir mein Röcklein rauscht babet, Als ob ich schon Decanns war'.
Bas ich nun sab, das konnt' ich richten, Was mir fürkam, das konnt' ich schlichten, Was mir aufgeben, ward vallendt, Bas die Augen gsehen, machten die Hand.

Doch war fein' Stell' mir ausgeleert. Biewohl ich mol ber beften werth. Seboch bacht' ich : nit febe Pfare Bird für dich fenn bie lange Barr' Gleichwohl muß fenn diacontrt. Und dann bald brauf wohl pafforirt, So a'rathe benn auf bas Derangt, Bis daß du wieft mein Berr Drafat : - Bill man bic benn jum Drobft auch haben Go mangelts bir nit an ben Gaben. Doch b'hut und Gott vorm Bargen Bath - Den Bergen und den Riuften falt: Dann mein Baud ift an Bein gewohnt. Darum bes Bacchus : Sau mir giemt. Da fann ich noch mein Glud erschleichen, Singwiffben mich mit Wein bereichen : Es geht boch fo, wer wenig bett Der tommt nit von feiner ringen Offit. Coll ich meinen Rarren weiter führen, So muß nichts mangeln an dem — Schmieren

Bloch mitte einen Dus ich thun duittien Das ich auch mecht bie Rangel zieren. Es gidimant mit mandimal vor ben Lenten Do ging mir ads bie Reb ju Zeiten : Da chafit lo annte su mie bringen, Die mehr mneangen mit ben Dingen. Alle die, fo gute Duftiffen armacht. Und fonft bef'n Bannen boditeache, Die melten mir wol unter bie Dref. Bis ich bavon bracht' alle Ef. Und-ein' in mich die Quint: Effeng. Auch mand' unaufwindt' Gentung: Damit ich mar' fur Groß und Rlein Bewudelet. wie ein Dafferftein, Und ja fein Cafus fam' auf bie Belt, Dem ich nit batt' fein Thema giftellt.

Alfo hatt' ich mich ansgerüft, Und fehlt dur, duß einen es auch wäße. Drauf zug ich ins gelobte Land, Ma Wein wie Wasser, Konn wie Sund, Und sucht mit aus ein'n seinen Plus, Da sch mich eintleß wie eine Ras. Ich fragt die Leur', wo wie' ber herth, Da man haer, nicht nam nur befehrt: Da war Wein, Korn, Obst, holz und Weid', So wollt' das Pflaker in den Flecken Mich and juweilen lassen fecken; Da gsiel mir nie der Kirchenthurn, Datt waren nit recht gericht die Uhrn. Sald wollt das Pfarchans mir nicht ein. Bet mir sollts wohl noch anders seyn. In Summa, was ich contemplirt, Das ward von mir alls reformirt. Ich war ber Mann, auf den gewart's, Was man so lange Zeit gespart, Ein'r jeden Laus ein' Stelz zu machen ——.

Indem reis't ich durchs grüne Gras, Weil da ein schones Wiesthal was: Da traf ich en eine ait' Person, Bon Haaren weiß, von Gsicht noch schon; \*). Die ging mit einem Berchenstil
Im Gras um, that doch nit gar viel—Ein'm Pfarrer sie sich wol vergleicht, Doch hatt' ich g'meint, sie hatt' sich geschencht Mit graver Arbeit sich zu plagen
Und mocht doch wol ein Lunstbuch tragen, Darinn iesen, wie mancher Mann.

Drauf must ich ben Mann registing Und in die Schul' erft wieber führen. Oprad: bona dies, alter Bert, Was habe the da für ein Gescherr? Er antwort: semper quies! schnell. Mein Domine, bas Gras ich jahl', Dağ mir fein Balmlein fomm' bavon. 3ch bache': "mit bem Mann friegft gu thun Daranf mich raufper' und foranfang': 36 weiß nicht, ob ich irre gang' ---Mich bunte, 3fr fend des Dorfs Daffer ?... Er fprad: "ich bind lang gwesen vor, Ch dann der Berr die Bete enfebu. Bor vierzig Jahren ifts gefchehn, ... Line mocht' nun munichen, daß ein Sunger Much unter meine Bauern bonner'. Denn wir entgeht alle Kraft und Saft: Je matter Leib, je mehr man fchafft, Je men'ger Runft, je mehr mans treibt. Se unwerther, je mehr man bleibt.

Ich fprach: "mein tieber after hern. Ihr habe euch nu gemäftet sehr Und habt der alten Bahen viel. Drum wollt' Ihr tehren um den Stit. Das möchten doch wir Junge leiden, Die sehund gehren auf die Kreihen. Exmeddie Glate bet gewiben Beib'. Einen guten Dienk, und reiches Beib.

Der afte Herr sprach: "mein Sembiof, Die Logit wird sich in cuch regen, Das Ihr mit mir redt so verwegen.

Bist Ihr, was Luther in der Sach' Linsmals zu einem Nasweisen sprach?

Bist Alte, die mit Angst und Lithen Dem Teusel in den Diese giehen,

Bin Teusel in den Diese giehen,

Binden vor Euch Enade Dotterlein

Auf weichen Polstern gsessen sein.

Such vor st lang darein als wir,

Der Scherz wird euch geliegen schier.

Der Fils war mir sehr ungewohnt,
Ich wunscht', ich hatt' des Manns geschont,
Drum zog ich bald ein' andre Pfeisen,
Oprach: alter herr, last bas fürstreichen,
Es war mein Einst ja nimmermehr;
Ich bin Euch zu dienen gwagen sehr,
Nu will ich was bescheidners tagen,
De ille tempore was fragen,

Ihr fonnt mir geben guten Beichelt; Was mar'n ju Euger Zeit für Leue, Die, seicht in Lunften wohl ftubirt, Die Jugend läblich angeführt?

Or prad: "Ich deut der geben Aag!!
Da warned Gishrien wenig Llag.
Sollt' ich: die expfere Leut' all nounen.
Ich glank', ich würde niet git fempel.
Die fann nun tode und ieben nach
Nu leben viel und fankin dech.
Ich daß ihn'n ihrer guten Lohe';
Doch, wie ich konnnen bin hinder,
Dab' ich viet andere indisen leinen.
Als Hillen brechen und den Kernen.
Mit bisterm Schwiss harfärgndinden.
Das werde Ihr anch niech einniel innen!

Ich fpeach : "Ihr gabt aufe Geistlich Acht, Und ber Philosophie nichts acht, Daher mocht es wohl kommen fenn, Daß Euch die Welt nit wollt ein.

Er lacht' und fah mich bonifc en : Bas meint Ihr benn, bag ich gethan? Ich war Grammartig " und was feint Und pochet überzwerch hinein.
Ich redt ihörlich an manchem Ore
Und macht mich mausig immer fort.
Ind wacht mich mausig immer fort.
Ind sopf hatt' ich manches Gespetz
Und'senst viswicht Sachen mehr.
Ich log dief, daß die Balten floben:
Und ecknicus, was kimmm gebogen.
Weine Ihr, daß men zu unsern Zeisen hab' Meister zwaacht nus Efelshäuten?
Oder hab' einen hetsen twiben,
Das er sein Lubtag wied verschweigen?
Oder hab so grob numerit,
Das aus zwei über seben wied?

Der alt' Herr hant' mich weber gichrenk. Und mir mein'n Meisterschrei bestedt.
Noch wehrt' ich mich mit aller Kunst, Daß ich nie hatt' studirt umsonst.
Und sprach: barst' ich ein Einges fragen ?
En Ihr die Runst habt all' getragen, Wie ist doch möglich, daß ein Sauer, Der nur ungehr mit Arbeit sauer, Euch soll erst anders deponiren?

In diesen Worten sind Austrietungen auf die slesben freien Künste der Samaligen Zeit: Grammatit, Poetit, Abetorit, Musit, Logit u. f. Er sprach: "ja fretlich bepontren, Bis daß verschwinde der Lust Gebäu, Bis daß verdaut der Pappenbrei, Bis daß vertaucht des Hirnes Damps, Bis daß vertobt der Wise Kamps, Und nim die Praktik komme zu Haus Die all' Theorik treibek aus. Da sindt sich erst, was wir gethan, Das wir und haben — brauchen in'n.

Die Ding' mir Spanische Dörfer waren Ich hate' bergleichen nie ersahren. Ich hate' dergleichen nie ersahren. Mie? start ich, sollt der geistlich Stant Bon Bauten haben sein'd Verstand? Soll nit die habe Schul' und weisen. Wie wir bezähmen die Unweisen? Was war denn die Theologet. Anders, als eine Bauertie Kirchweih?

Er fracht "ich muß Cuch das verzeihen Weil Ihr noch lauft unter den Freien: So Ihr einswafs kommt in den Karren. So mird man mit Euch anders narren. Da müßt Ihr glauben, wissen, thun, Leiden, sassen, fürchten und hon, Was niemand darf, kann, mag, nach mill Und dieses alles in der Still;

Denn war fic biefes will bestimeren. Der mag feine Pfarr ein'm andern leeren.

Ich bat burch Gott den aften herren,
Er wallt' die Sache mir erkloren.
Denn ich fragt nicht aus Uebermuth.
Condorn wie that ein junges Blus.
- Ronnt' ich der Sachen ha'n Bericht.
Mein Tag wollt' ichs vergessen nicht.

Die Beil, mir nu viel bag gefällt.
Oa hort mit Kleiß, was ihr uit gewußt.
Und buffet denn den Pfarrereluft.
Odret zuvor mein's Dorfs Beschwer.
Judt euch die Laut, so kommet her.

Ich hab gesagt, ein Pfarrer glaubt,
Das taum ein Mensch beingt in sein Saupt.
Er glaubt ein'n Glatt, deß niemand acht;
Ein jeden nach sein'm Sogen tracht.
Er glaubt ein'n himmel, der mird perschmächt;
Ein jeder gern hier ewig zecht.
Er glaubt ein' Höll, die niemand seucht;
Ein jeder die breite Strass zeucht.
Er glaubt ein Gericht, das niemand besorgt;
En glaubt ein Gericht, das niemand besorgt;

Er glauft ein'n Lohn, den Riemand will Ein jeder will hier Hill und Kall. Er glaubt ein göttlich Regiment; Ein jeder meint, has Gidd sen flind. Er glaubt ein'n Lod, der Alles scheidt; Und jeder pocht auf lange Zeit. Os glauft er, was die Beit verneint, Und ihren Augen ungereimt; Damit zeucht er den schweren Karren. Und wird gehalten für ein'n Narren.

Damad fa weiß ein Geelenbirt. Das die Belt ungern innen wird. Er weiß, daß großer Betren Drackt Bei Bott aufe dufterft fen veracht. Er weiß, daß großer Birten Odief Dem Bolf liefert mand armes Ochaaf. Er meiß, daß große Leutefchinder Berflucht fenn auf Lindesfinder. Er weiß, daß große Reberhanen Noch kommen in den Phibl zusammen. Er weiß, baf bie groß' lleppigfeit Der Belt gereicht zu Gomach und Leid. Er weiß, baf jedes falfche Bera Sich felleft noch ftarkt ju emgem Comerz. Das weiß er, wills fchen niemand wiffen Lind wird fehr eft barob gefdwiffen.

Damit zeucht er ben schweren Karren. Und wird gehalten für ein'n Rarten.

Drittens, fo muß ein Dafter thutt. Das jedermann will aberftebn. Er muß die Wahrheit jebem geigen, Daruber zeigt man' ibm bie Feigen. Er muß aufwischen isbe Stund : Darüber man ihm übels aunt. Er muß in die Beft und Lagareth. Da mancher weit fürüber gebt. Er muß num Reur, Galgen und Rad. Rum Gefananis und ber Buren Bad Er muß verzweifelt' Suben troften, Die Ruchiofen burche Befebe roften t Er muß febermann belfon, bitton, Rathen , marnen , fragen und beschütten. Er muß in alle Pfugen treten, 39' Unluft puben und ausidten -Das muß er thun ohn feinen Dank Bis er drob wird alt, frumm und fraut. Damit zeucht er ben fdweren Rarren Und wird gehalten für ein'n Marren.

Biertens ein Prediger muß leiben, Da fonft der Thurm ju ift bescheiden. Er leide ber Leut' Abgotteret, Aberglaub, Fluchen, Zauberei. Er leibt Berachtung Gottes Lehr, Dafüt Wolluft wird trieben mehr. Er leibt Ung'horsam und Gespott, Da mancher Pfaff vor Ohren geht. Er leibt Jorn, Reid, Rachgier und Grimme Bank, haber, Schelten, Ungestum. Er leidt Chbruch, Unzucht und Schand, So nur geachtt für Rarrentand. Er leibet groß' und kleine Diek, Finanz und was ihm soust nicht lieb. Damit zeucht er ze, se.

Bum funften muß ein Oriefter laffen. Das die Beit liebt ohn' alle Maaffen. Er lagt bem Sof fein weiches Rleib Und bleibt ihm die Rameelbaut! befcheid. Er lagt der Schul' ihr' große Bis. Und abt fich in ber Liebe Sig. Er laft der Reichen Sitbergefchier Und trinft die Bachlein in ber Gre-Er lagt der Aufgeblafnen Wind. Und fich bei Chrifti Demuth findt. Er idft des Fleisches Luft und Geitheit Und bindt fein'n Ruden jebergeit. Er läßt fein Recht, fein'n Dub, fein'n Rei Und anuge fich, daß er Chrifti Gilieb. Das alles muß er willig laffen ! Und noch dazu fich felber baffen. Damit zeucht er ac. 4c.

Bum fediten fürcht ein geiftlich Mann Das fouft bei anbern leicht gethan. Er fürcht mit Oden bas End ber Belt. Dafür mancher fein Sauptgut \*) jablt. Er Altet ber Rirden bofe Reind', Bewalt und Bis, die manches Rreund. Er Attot der Aergerniff Gefahe, Darinn fic der die größte Schaar. Er fütcht bes Bhides aute Boet'. Dağ nicht die Geele werb' bethort. Er fürcht fein's eignen Gewiffens Stimm', Dal es nicht foreie wiber ibn. Er fürcht ber ibfen Gefelicaft Odein Dhne mefthe manmer nit tann fenn. Er frat ber hohen Gaben Blang, Die fonft auch Gate verblenden gang. Das ift fein' Gorg, fein' Kurcht, fein' Angft. Welche alle die Welt verlacht vorlaugft. Damit seicht er M. f.

Bum stedenten ein Ctericus, Bas ulemand will, wohl nehmen muß. Er nimmt wenig, als niemand glaube: Denn der thut wohl, der Pftunden bernube. Er nimmt das Schlechtst vom Pfieger fein, Die schachfte Fruche, den saursten Wefn.

\*) Rapital.

Et nimme mit Muh, das faut verdient, Noch halt man als für Geschent die Pfründ; Er nimmt mit Schmer) von seinen Bauten, Die ihn bezahlen, wie die Lauren. Er nimmt als faul von falschet Dand, Der gisst, \*) als et den Tod empfand. Er nimmt mit Dank, was ungern geht, Und bitt ein'n Dieb um Setnigs fin.

Also muß er im Bettel reifen
Und endlich fassen arme Waisen:
Damit zeucht ur R. R.

Wie dunkt Euch nun, mein junger Sach? Ift Euch zur Pfarr nochmal so gach? Belüft Euch noch der Pfarrer Braten? Des wollt' ihr der gern entrathen?

Ich sprach: "v liebster Bater mein, Eur Red, die gehn ins Herz hinein, Ich kin erkhlagen und erftunnnt; Und dank doch Soet für diese Stund, Doch bitt' ich, wollt mich weiter lehren, Won ich mich nun hinaus foll kehren? Donn ich einwal Gas din verbunden

Die Gebahren giebt, als ab er ben Sob litte.

Er speacht "der Weg ift lange gefundene Ihr habt gewählt den hochsten Stand, Der hat mehr Gfahr, denn Meeres Gand. Und wird durch die Welt stets augerannt, Warum bedürft Ihr Gottes hand.

Rein Stand auf Erd ie werther war: Mis ber burd Gott beruffen bar. Dein Bott und Biffen ju verfünden Dadurch ju pflegen Gottes Rinden: Dein' Babeheit und Gerechtigfeit. Sein' Bahrheit und Barmherzigfeit, Sein' Langmath und auch großen Born, Dein' Bunder und des Beiles Born, Rurtragen burd bes Beiftes Oprach, Den frommen ju gut, ber Beft ju Rad ! Da Gott ein's Denfchen Bung' und Dans Bebraucht gleichfam ju fein'm Beiftanb, Sein Beift und Dfand ju bifpenfiren, Damit in fein Reich' einzuführen. Som wird vertrant Gott's tiebftes Ont Und Jefa Chrifti Aleifc ind Blut, Mis mich bes Betftes Brenbenol. Dante befeligt manche Geel' :-Den Stand laft End tein Denfid erleiber Bor bem all' andre Stand' fich neigen.

Aft nun der Stand fo hoch und werth So hat er billig fein' Beschwerd'. Der Teufel ift feinm Ding fo feind Als mo Chriffi Pferch wohl vergaunt. Die Belt braucht nimmer mehr Betrug, 216 daß der Pfaff werd aschweigt mit Lug', Das eigen Reifc lagt nit fein' Tud, Dag es ein fromm, treu Berg berud. So bringt ber Baalspfaffen Schaar Der Rirchen erft bie größte Gfahr: Denn nie fein Blutvergieffen bat Wie Beuchelei. der Kirch' geschabt. Da man sich felbst, nicht Christum sucht Und mangelt feets an auter Frucht, Da man mehr wist und flugeln will. Als Christi Einfalt ftectt bas Biel. Ober fonst geht im großen Haufen, (Den leithammeln all' nach binlaufen!) In Summa, wer nicht fleifig wacht Der ift in manche Gfahr gebracht. Je mehr Gefahr, je minber Gold, Ein Bottes: Diener foll tein Bolb. Ber bie fein' Befoldung will einnohmen, Den wird der herr einmal nicht fennen. Die folls fenn g'arbeitt , abitt und gwacht, Dort wirds fenn befohnt und hochgeacht: Die folle fepn miblam und unwerth. Dort wirds fenn rubfam und geehrt. Briefe IV. Theil. Rein Rein Frommer legt hie Gulten an, Wie der aus V, X machen fann. Fromm Geld läßt fich nit & Fuß ereilen, Wie bof' Geld von den'n auf den Gaulen. Fromm Geld vergnugt, wie es Gott fügt, Baf' Geld verstiebt, wie viel man trugt.

Bollt Ihr nun weiden Chrifti Beerd, So febt, daß 3hr beruffen werdt. Durch Christi Ordnung, nicht ablique, Durch Gichlecht, Beib, Belb, und fonft inique. Sott'ruft recht burd ber Obern Dund. Er ruft auch in bes Bergens Grund. Und wie ber fromme Luther meint, Co frund' auch fehr viel bei ber G'meind'. Eilt nicht zu febr. Bott weiß euch mobi. - Eur Theil Euch noch wohl werben foll. Laft laufen, mas nicht bleiben wiff. Gott findt die Seinen in der Still. Wahrlich, daß man viel Miethling' bulbi, Das ist bes losen Laufens Schulb. Rein Burm bem Rorper ift fo geführ, Als ber gern an sein Stelle mar. Den leichnam läßt man faum erfalten, Co will ichon Ein't fein'n Dienst verwalten. D wenn Verfolgung reget fich, Wie mander schrie nicht: bie bin ich!

. Send Ihr benn ju der Rirchen tommen Den foweren End auf Euch genommen : Co ruft Euch pu mis Ber; und Muth, Daß 3br Ml's nehmen wollt fur qut: Ita wie Gener uns that bescheiben, Duft Ghr auch fernen benten leiben. Weh Euch, fo man Euch zwiel lobt! Bobl Euch, wenn die Beltrheftig tobt! Beh Euch, fa Euch ber Dienft wird fuß! Bobl Eud, fo 3hr findt viel Berbrieft Web Que, fo Euch die Belt gefällt, Bohl Gud, fo fie Euch Rallen ftellt ! Beb Euch, fo 3hr auf Eitel icant! Bobl End, fo wenigs Euch vertraut. Co fonnt Ihr Gottes Baushalter feun, Der Belt ein Dorn, ein' Ruth und Bein.

Noch mussen wir das Gausdrenz tragen, Wie jeder Chmann wird beladen, Was jedem geschlehr, das kann uns werden, All' täglich Käll gehörn auf Erden. Wallt Ihr denn hie den dürzten Weg, Daß Euch begnüg gktelicher Seg, So laßt mit z'viel auf Erden ga'n, Der Himmel steht Euch bester an. Sewöhnt Eur' Leut zu schlechter Art, Prichts ehers kernt sich, als Hosfart. Laßt Arbeit thun, was essen will; Zur Ruh bleibt Zeit noch überviel.

Trant

Traut nit zu wohl eim jeden Maul, Das Bof' ist frisch, das Gut' geht faust Veracht nit leichtlich arm' Gestalt, Gott viel Geheimniß dabei vorbehalt, Glaubt auch nit Alles, was man leugt, Unzeitig Eifer manchen, treugt, Ich geb Euch noch das zu B'richt, Verlaßt Euch auf kein'n Menschen nichtz, Gott sen Euch einig Euer Scopus, Dazu der Mensch Euch einig Euer Scopus, Dazu der Mensch Euch helsen muß. Sonst, wo ohn Gott der Mensch soll. helsen, Da gilts laufen, schmieren und getsen Und ist voch nichts als Wort und Schein;

Ich fprach! "mein lieber frommer Hert, War' ich porlängften kommen her, Mein' Ohren fallen karzer senn, Mein Russel abgekehrt und rein. Ich hab gefolgt det Narren Zunft, Da überherricht die Unvernunft; Legt mir, mun ab mein'n Ring und Hut. Das Röcklein und das Sträußlein gut, Damit wenn ich komm' unter die Leut', Ich nit umgeh, als der nit gscheidt.

Das ichlug meim alten herren zu, Er fprach: ich nichtzit \*\*) lieber thu,

Ale jungen Leuten, die noch jähren, Was ihnen noch weit fehte, zu lehren. Es mag es aber, was noch glist, Und noch wohl hintern Ohren schwist, Dit allweg feiden, daß wir Secken Ihn'n wollen ihre Kunst erscheecken. Doch muß ich leider auch bekennen, Und werd es mit mei'm Schmerzen inner, Duß nit Alles, mas schwarz, geistlich ist, Daß nit All geistlichs lauter Christ, Daß nit All Kauters ist gesund,

Bierauf bat mich der ehrlich Mann Sch wollt mit ihm zu Saufe gahn, Dafelbit ein Supplein helfen effen Das Odmagen wird fich nicht vergeffen Er muß heimtragen an ber Stangen, Den hubichen Woget, ben er afangen Und ihn fein'r alten Mutter bringen, Die weiß doch auch von diefen Dingen Und fagt manchem umfonft den Tert Das Baus; bas fen bu allernachft. Da er mit'feinem Bolberfod Oft fpalten manchen bicken Block. Lieb' und Leib williglich gelait. Manch tiefe Hauswunden geheilt Wor manchem Sturmwind fich gebuckt Wor manchem Unglike sich entzuckt

Also ging ich mit Scham und Frend'
Mein Herz war eng' und sich ausbreit.
Mein' Kunst war klein und hort' doch viekMein' Reu war groß, eilt doch zum Ziel.
Ich wollt nit, daß ich welsche Land
Dasur, hatt zsehn allesammt;
Denn ein Deutich Herz, so man das sindt,
Ist werther als viel fremd Gesind.
Der sagt, was sehlt, und rath dazu,
Hiemit kommt man mit Gott zur Rus.
Was aber nur schwäht; mum! mum! mum!
Und wirst den Brei im Maul herum,
Das braucht viel Zeit, Geld, Müh ünd
Gorg,

Daß man im Eitlen gar erworg'. --- -

Dan manich' ich, daß all' meine Sfellen Ihn'n auch abtrennen ian die Schellen, Und geben fich in Christi Orden, Der nie keim Frommen fuß ist worden. Diemit folg' ich mein'm Alten nach — Wer besser weiß, der besser' die Sach.

## Funfzigfter Brief.

& ift ein Rennzeichen Ihres richtigen Ber-Randes und guten Dergens, bag Gie bas: überschiefte Gebicht aufgenommen, mte es) aufzunehmen war, nicht als Geftott, fonbern jur Befferung, nicht lachend, fondern ernftlich. Die ernfthaften Stellen ber letsten Salfte fint Ibnen, fagen Sie, vorzüge lich lieb gewesen und eine Reihe Priefterlehe ren, die nicht fconer gebacht, gefühlt und gefigt werden tonnen, follen Ihnen gulbene Regeln bleiben. Dogen fle es! benn gewiß bas Schlechte, Riedrige, Erbarmliche bei unferm Stande ift eber zu beweinen, als zu belachen, eber zu bemieleiben, als zu verachten ; jun mat ber arme Geiftliche an manchem nicht Sould hat.

Wie werden also manche Sprücke dieses Gebichts zum Grunde legen, wenn wir fünfztig von Amtschikrung, Amtspflichten, von Berklindigung des Wortes Gottes, Razteches, Zuspruch der Kranken, Beicht, Laue

Laufe, Abendmahl, Seelenforge, außerlicher Situation eines Predigers u.-f. reden werden. Bu alle diesem aber ift noch Zeit, und wir brauchen neue Rrafte, frische Erholung; jest lassen Sie und noch mit ein paar Blicken das große Feld der neuern Theologie übersehen und denn auf eine Zeit berglichen Abschied nehmen: denn auch viel Schreiben, wie viel Predigen, macht den Leib, müde.

Das unläugbare Gute unfrer Theolosie ift mohl bas fleifige Treiben Sprachen und des Litterar-Lexts: hierinn find wir mabre Luthevaner, benn auch Luther ging bievon in Wiberlegung feinen Reinde und Bervorbringung ber reineren Lebre aus. Die Sprachen, fast er, "chen fur fich felbst teinen Theologen, aben afte find gine Bulfe : benn foll einer von geinem Dinge reben, fo muß er bie Ga-.de guvor wiffen und verfteben. Wenn ich junger mare, wollte ich bie Ebraifche Sprache ex profesto letnen: benn obne ifte fann man bie Schrift nimmermebe recht verfteben. Much bas R. E. ift voll Ebra-Lifder Art gu reben : barum baben fie rocht -800

gefagt : Die Cbraer trinfen aus ber Brunne Die Griechen aus ben Baffer-\_quelle : Jein , die aus ber Quelle fliegen ; Die Lateinifchen aber aus ber Pfaten. Die Chraie fche Sprache ift die bofte und reinfte, fie bettele nicht und bat ihre eigne Karbe. Sie ift mobl vor andern einfaltig, aber majeftatifch und berrlich; schlecht und won wenig Borten, aber da viel bin-"ter ift, alfo bag ibr es feine nachtbun tann. Die andern betteln, baben viel \_ Composita, beren bie Cbraifche feine bas Wie viel er auf den reinen , ve-Ren Bortfinn balte, bot er in gangen Tractasen gewiesen - - Gie bierauf und auf bie naturliche Gestalt der Schrift zu weisen, mar meine erfte Gorge: benn feine mabre, achte Sheologie mird obne Wortverftand und Bis hel. Es mare finnlog, wenn wir die vielen Dulfemittet und Bemühungen unfrer Zeit bagu nicht brauchten. 5 1 ".

Nar, m. Fr., machen Sie sich nicht zu früh ans Ueberseten ober gar Kritisten und Verstümmeln des Texts. Zur vollständigen Kritif haben wir noch eine Reisbevon Borbereitungen nöthig und zum Ueber-

fichen ficins mir unfer neueftet Britalter nicht bas bequemfte. Wir verftummeln bie Gprache, fcbreiben Rraftlos ober gegiert; fure. bas reine, achte Deutsch, bas unfte Borfabren fdrieben, che fo viele frembe Spraden in Deutschland betonnt maren, bat fich in ber neueften Brit ziemlich verlohren. wird fich mieberfinden und vielleicht aus unferm Berberbnig eine reiche, fconere Sprache bervorgebn ; marten Gie alfo und Aben fich in ber Stiffe. Bor der Sand. Kaffen Sie Luthers Ueberfesung gelten und tragen in 3br Eremplar Die Berichtigungen, bei ; ober wenn Sie fich, jumal in ben poes tifchen Buchern bes 2. E., üben mollen, fo. arbeiten Sie fur ifch felbit. Das R. T. ift in ben Lebrichriften noch ichmerer ju überfe-Ben, ale bas gite; bamit tonnen Gie nach, ben augenommenen Begriffen unfter Beit noch weniger Chre eintegen, es fen benn, baff Gies paraphrastren wollten, wie alles paraphraficet. Berftanduig aber ift bie befte Baraphrafe.

In der Eloubenskehre nuten Sie infina benbeit von Fleiß unfrer Zeit die Beweisstelten zu prufen. ihren richtigen Sinn im Infante

fammenbange ju bestimmen und bie Begriffe felbft fich verftandlich machen ju mollen. nehme ben Diffbrauch und manche Uebertretbungen aus; fonft mar aber auch biefes bie achte Methobe Luthers und ber Reformatobie einem Lebrlinge ber Theologie infonberbeit anftebet. Rur baten Gie fich biebei für unbegrundeter Reverungefucht, für Partheilichfeit und Edel gegen gewiffe Lebren, Die Die Schrift boch offenbar entbalt und für beneu manche fich mehr fchamen und fie nicht feben wollen, als daß sie so ungewiß fenn follten. Genn Sie auch bierinn einfaltigen Muges und laffen fich ja, fobald über Theos logie gestritten wird, auf teine Seite ein. Bleiben Sie in Rube und puten beibe Bare theien in bem , mas fie recht ober beffer fagen: Die bigigfte, wie jener Bauer im Dife putationefnal fagte, bat mabrichtinlich Ute : recht.

Es ift übet, baft es Paribeien in der Neligion giebt; wenn man fie aber zu frah oduüberhin und durch Schleichwege vereinigen. will, thut man sicherlich winder Rugen als Schaden. Man schmittet neue, vielleicht seinere Fesseln, die aber eben ihrer Feinbeit wegen

wegen unauflöslicher werben. als bie alte Eine balb : erfaunte Babezaffelnde Rette. beit, wenn man fie jum Gefet macht, ift oft bruckenber, als eine bumme plumpe Luge ; und fobald Rurften fich bei ber Religion ins Spiel mifchen, ifte um Bereinigung und freie Unterfuchung gethan. Mur bie Bahrheit fann uns vereinigen; nur eine gleichmakige, ungewungene, belle und richtige Auslegung des Worts Gottes tann jeder Parthei die Schuppen von ben Mugen nebmen. Dierauf laffet und allo gebeiten, biernach überall ftreben und bas übrige Gott und ber Beit laffen. Bas wir uns fo lange schuldig find, ift Tolerang und gegenseitige Rreiheit - amici usque ad aram. Unfre Beit ift, dankt mich, bierinn nicht fo weit, als fie es zu fenn vorgiebt, und die am meiften von ber Tolerang reden , üben fie aft am wenig-Ren aus.

Der außere Zustand mancher Kirchen und Religionen ist von der Art, daß die hoffnung einer Berbesterung oder die Furcht eines völligen Berfalls beinah unvermeidlich scheinen. Die tiefe Berachtung, die die sogenaunten Pfleger und Saugammen der Kirwie gegen ihren Saugliag haben; die Ursmuth, und Auschtschaft, in die der Stand der Geistischen hie und da gefallen ist und von Zeie zu Zeit mehr fällt, zusamme dem herrschenden akonomischen Seist, der alle Stande belebet; die kalte Gleichgültigkeit, die sich gegen alles, was Religion ist; schow die sich gegen alles, was Religion ist; schow die auf den Pobel hinab verbreitet; dieses und noch manches mehr muß mit der Zeit nothewendig eine Uenderung dewirken. Ins. Besserte? ins Schlechtere? was weiß ich?— Gnug, mein Freund, auch aus dem Schlechtesten muß endlich das Bessere werden. Die Desen des trüben Lranks seuten sich endlich: der Trank wird belle. Der Gang der Borsehung schreivtet weiter.

Rammern Sie sich hierüber nicht and bers, als daß Sie sich frühe die Geschichtlicheiten erwetben, die auch in dieser Rückssicht Ihre Zeit sodert. Die Virche Gottes schwimmt auf dem Weltmeer, und so muß man dieses mit seinen Untiesen, Rlippen, und Brandungen kennen lernen. Studiren Sie also das Airchenreit, die weltliche, die Staatengeschichte, sosen sie insonderheit Ihren Stand angehet und suchen sich, wowen

inn es seyn tain, die praktische Ringheit zuverschaffen, die auch einen Theologen nicht mitzieret. Oft fiftete Ein Mann für ein zanzes Land Gutes; oft that Einer der ganzen Kirchenverfaffung deffelben unwiederbringlichen Schaden. Es ist nicht gut, wenn ein Geistlicher sich in weltliche, ihm fremde Sandel mischet; es ist aber auch eben so schlimm, wenn man ihn in Geschäften, woran er Theil haben soll, nur immer als das fünfte Nad am

Nuch zu biefem Amed fenn Ibnen bie Borbilder unfrer alten Theptogen und Reformatoren vor Mugen. Jeber arbeitete nach feinen Rraften, nach feinen Gaben und Ginfichten, feber nuch bem Buftanbe feines ganbes mebr ober minber, gladlich ober ungladlich : .. alle aber wie arbeitfam, wie muthig und ente. fcbloffen! Dagigganget find wir gegen einen! Luther, Melanchthon, Zwingli u. f. Siebanbelten, fe veranstalteren mehr, als fieforteben! fie forteben mehr, als wir zu lefan vermogen. Gie forachen aus ber Bruft. aus bem Bergen, über Gachen und nicht abet. Borte; felbft über Borte, als vbe Gachen maren. Unfre Stimme ift ermattet und fleinbeute unite bochfte Gabe ift Borfichtigfeit und

unfre Schriftsellerei fo oft mitige Runk. Welche Menge Lumpen wird, jumal in und ferm Baterlande, von Geistlichen beschriebend und wer schreibt mehr Makulatur; wie siek Outen Sie sich, m. Kr., daß bei Ihnen die Schriftstellerei je eine Edyarbeit, ein Brotstubium werbe. Es ist dies Eine der unehrbadien Professionen unsrer Zeit, mit der man mehr als das Papier verderbeit; lieber wählen Sie sich eine Sande Arbeit, bei der Ihnen Ropf und Derz gefund bleibet. Es ist nicht auszusagen, wie elend ein Mensch daran ist; wenn Wahrheit, Wissenschaft und Menschen bildung bei ihm Taglohneret werden

Endlich, m. Fr., die Thedlogie ift nicht Wort - nicht Splben - und Bücher - Grubis um, sondern Erkanning der Wahrheit zur Gottfeligkeit, ulso Sache, Geschüft, Uesbung. Distu gewöhnen Sie sich täglich mit Gottessurcht und Lebensweisbeit; und auch hiezu sind Ihnen die Kliern Schriften ihatis ger Theologen besonders zu empfehlen. Ses ben Sie ihre Uneigennühigkeit, ihren Eifer, ihre Keinheit in Befolgung dessen, was sie für wahr und recht hielten. Das Leben derselben war kurt, wie das unsere; aber sie verlängerten es durch Mühe, durch Thaten, wie

wir verkürzen bas unsere durch unmuße S lebrsamkeit, Wachlichkeit, Feigheit. S leben noch, ob sie gleich gestorben sind; wi die wir oft bei Leibesleben todt sind; wird uns nennen? welche menschliche, christliche Anstalt, welch errungenes Gute, welcher unsterbliche schöne Same, wird sich wenn wir wie ein Traum dabin sind, unsere Ramens und Daseyns freuen?

Leben Sie wohl. Ich lege Ihnen, da wir vielleicht auf lange Zeit scheiden, zwo Beislagen bei, die meine Briefe sehr ersegen können. Die erste besteht aus Shastesburi's zehn Briefen an einen Lehrling der Theologie.\*) Sie sind kurz, die und da etwas Lordmäßig, auch von Shastesburi's Privatblick, wie Er die Theologie ansah, nicht frei: überdem sind sie im Ansange dieses Jahrhumderts und für einen Engländer geschrieben, der auf Englands Weise studiert. Indessen, was er von der wahren Philosophie, der leeren Spekulation, der Akademischen Polysbistorie, der geistlichen Ehrsucht und der wah-

<sup>\*)</sup> Sie find hier nicht abgebruckt, weil fie im Brits tischen Theologischen Magazin (Band 3. . G. 521.) bereits überfest zu finden.

ten der Griechen und dem Schönen und Reisten, won der Griechen und dem Schönen und Reisten, wornach man im Studium aller Art freben muffe, was er vom Seift der Dusdung und Christlichen Einfalt, von seinen und Losche's Schriften sage, ü. f. ist vortrestich. Bielleicht vergessen Sie meine Briefe über den seinen Beilagen hatte ich dies mehrmals zum eigentlichen Zwecke.

Die zweite Beilage sollten Pythagoraissche Spruche und goldene Regeln seyn, die ich Ihnen jeden jungen Tag als neue Entschließungen wünschte. Ste sind von dem Dichter, dem Sie Ihr Vergnügen über das Gebicht, Sokrates oder von der moraktschen Schönheit zu danken haben, und den Sie, Tros mancher Sarten seiner Versart für einen Plato - Shaftesburi in dieser schönen Begeisterung erkannten, Wätthof. Das Gebicht, das ich sein menne, war das Erste in seinen sittlichen Gedichten\*); suchen Sie

<sup>\*)</sup> S. Witthofs Aufmunterung in fittlichen Gebiche ten. Dortmund, 1755. In der neuen Ausgabe feiner fogenannten Aradunischen Bedithte fiebt

sich die Sammlung selbst auf. — Bas ich Ihnen gebe, sind einige Gedanken Hemsters huis in seiner Ibeenreichen Schrift: fur l'hoimine et sur ses rapports; Sie merken leicht, wo ich nach einer Reihe meiner Briefe damit hierauswill.

Einige Gedanken Hemskerbuis über ben Bang.
ber Bissenschuften, Religion und Gesetzte gebung.

Die Wiffenschaft des menschlichen Beiftes scheint sich um die Bollkommenheit, wie die Rometen um die Sonne in sehr eccentrischen Arummen zu bewegen. Sie hat, wie diese, ihre Perihelient und Aphelien; wir kennen aber durch die Beschicht te fast nur anderthalb Revolutionen, zwei Peris helten und das Aphelium zwischen ihnen.

Ich merke an, daß in jedem Perthetfum ein allgemeiner Geift regierte, der seinen Ton und Barbe auf alle Wissenschaften und Künste oder auf alle Zweige menschlither Känntnisse verbreitete. In unserm Perihelium ifts der Geist der Geomes

es Th. 2. S. 112. aber bis gum Unfamtlichen aub nach meiner Meinung nicht immer glucijs verandert. teis ober Symmetrie: diesenigen Wissenschaftet werden in ihm vollkommen, die und nach dem Waas sie sich auf Geometrie und Arithmetik bezies Hen lassen. Im Perihesium der Griechen konnt es Geist der Moral oder der Empfindung heißen: die Ideen von Liebe, Dankbarkeit, Undankbarkeit, Hahankbarkeit, Hahankbarkeit, Hahankbarkeit, Hahankbarkeit, Hahankbarkeit, Hahankbarkeit, Hahankbarkeit, Hahankbarkeit und Kiereit. Gerrachtet man ende isch und Orielet und Eirkeit. Gerrachtet man ende lich den Styl der Kunste bei den Aegyptern und Etruskern, so wird man bald gewahr, daß der Allgemeingeist ihres Perihesium Geist des Buns derbaren gewesen, der eine rohe Erhabenheit mie sichtete.

Solder allgemeine Ton num in sedem Perd helium ist nicht allen Zweigen der menschlichen Ranntnisse gleich ganftig. Werst einen rothen Lichtstral auf verschiedene Karben: das Rothe wird er verschönern, die andern Farben wird er verschönern, die andern Farben wird er verschlimmeen, schwächen, mehr oder weniger ans dern. Nergleicht z. E. in unserm Perihelium die Linie mit dem Sonnenstral, dem Seele: die Zahl mit dem Bestehum, beide mit Dauer und Bes wegung; Optik, Mechanik, Dekonomie, Aftros nomie, werden sich vervollkohinen, aber Weral, Palitik, die schönen Ranke — zarte Blumen, Me einst auf Attischen Boden so frisch, so bibhend kant

standen — fie explassen, fie melten in unfern erodnen Rlimaten, Eros der gelehrteften und forge faltigsten Wartung.

Die Starte bitfes allgemeinen Zone in jebem Deribelium wird burd bie fruchtlofen Arbeiten ber fonberbaren Menichen offenbar. Die von Beit ju Beit in einem Derihelium gebohren werben, bem fie fremde icheinen. Demotritus und Divs pofrates hatten denfelben 3med, ben wir haben, Die Philosophie auf genaue Erfahrungen bauen Archimebes wandte icon feine bes An wollen: mundernemurbige Geometrie auf Die Dechanit an; aber weder Giner noch ber anbre vermochte etwas gegen bie Berrichaft des Allgemeingels ftes. - Gegentheils die Lieblingswiffenschaft Der Beit, die bem herrschenden Beift berfelben abnili cher ift, als die andern alle, wird auch auf alle andern ohne Unterfchied und Rucficht angewendet. Dies bringt eine ungeheure Menge neuer 3been hervor, die nach dem Daas, als die Anwendung ungereimt mar, auch bifparat, falich und fo ente fernt von einander feyn muffen, daß die Zufdan ungstraft fie nicht zu vergleichen vermag. Go tommt ein gewiffes Kaliche auf, aber ber Denfch, ein naturlicher Areund ber Babrbeit, haffet gulebt Das Raliche. Das giebt ibm benn Edel am Gans gen und fuhrt ihn burch Frivolitat gur Indoleng, bie ihn verhindert, die Wahrheit: von henem hers poblugraben, die durch eine ungeheure Menge uns Auber Ideen fo graulich verftellt mard -

Batten bie Meniden mit Bleif Anftalt ger macht, eine Gefellfchaft einzurichten, worfen of die möglichstwenissie Religion und Tugend gabe:
augenscheinlich hatten sies nicht bester machen köns
nen, als sies jest gemacht haben. Und noch
bekummert sich die Gesetzgebung nicht um die Matur dieser Religion und Tugend; brüngen sie nur nicht physische Wirkungen herver, die die einsörmige Bewegung ihres großen. Mechanismus hindern könnten. Religion entspringt nur aus Beziehung jedes Individuum aus hächste Wesen, und diese Beziehung offenbaret sich nur durch den moralischen Sinn. Der moralische Sinn schwächet sich aber von Tag zu Tage, nach dem Maas, als die Wirksamkeit der Menschen eingeschänkt, bestimmt und durch die Gesehe verz waltet wird.

Bill man von den angenommenen Religipe nen urtheilen , infonderheit in Sabrbunberten, wo die Geseber fie mit politischen Sabungen vermischt oder verwirrt haben : fo merfe man guvor, das fie fich in foldem Buftande nicht wie Die Bahrheit nacht zeigen , fonbern balb burch Biffenicaften und Tugenden der Menichen vers giert, balb burch Befebe, Gebrauche, Gitten. Runfte ber Beit verunftaltet, balb burch Ranas tismus, Lafter und Leidenschaften entweibet und verunreiniget find. Bom Ehriftenthum nach bem gemeinen Schlage ber Chriften beut ju Zage ure theilen, ware die ungereimtefte Gache. Q quam contemta res est homo, nisi se supra humana Gurrexerit. Gludlicher Weise ift biefe Rieinheit des Menfchen nur fein Bert, Die Solae vem Des danismus der Gefellicaft -

Mimme man ber driftlichen Offenbarung als des mea, was ihr angehängt und fallch icheint: wirft man alle unverschamte Auslegungen weg. die Denfiden über das gaben, was fie doch felbft als Mort des bochften Gottes anfandigten: To wird man finden, bag fie bie einzige Religion fen, bie ben Menfchen mir Gluckfeligfeit, als Sindividumm, ruft, die einzige, die ihn von den Banden ber Gefellichaft losmacht und ihm feloft wiedergiebt, die einzige endlich, die bie Dflichs ten gegen bie Befellichaft nicht andere betrachtet. ale foforn for Begiebung baben, auf die Dfichs ten jum hochften Befen, Die bod allein bie mahr re Gincheliafrie iebes einzelnen Gelchopfe find. --Sich denke nicht baran, daß die driftliche Relis gion noch die vestefte Stupe ber gegenwartigen Befellichaft'in Eniopa fet. Diefer Bedante allein follte den Unglanbigen hinreichen, fie als ehrwars Dia zu beträchten und zu behandeln.

Es ist nicht ehrwurdigeres in der Wett, als Theologen und Philosophen, wie's deren auch noch heut zu Tage giebt. Aber von einer Seite die sogenannten Orthodoren, deren Harte, Eis genfinn, Dummheit, wenige Kanntnis und uns gemessene Chrsucht ihnen die Anmaassung giedt, zule Wenschon sollen so denken und begreisen, wie ste,; und von der andern Seite, die Schwärme der sogenannten Philosophen, die eben so eitel und unausgektärt als die Orthodoren, durch Uns vrdnung, Laster oder Sophismen ihr moralisches Bewustsen auf eine Zeitlang zum Schweigun gebracht haben und die Irreligion noch mit mehr

Effer, als iene andre thre Orthoderie bewigen. Die gern alle Menschen befehren mochten a damit ihnen pur niemand einen allgegenwättigen Gott zeige, ben fie furchten, oder fle an ein Drant ci's innere . Das mich nach biefem Leben bleibt und get wif in bem Maas beuneuhigen wird; als mand ver nachlifigt fatt : Diefe fogenannte Outboboren . fagt ich. und diese vorgegebne Philosophen find amo ichabliche Sattungen, Die fich einander graufam betriegen. "Bare ber Rrieg noch von ber Urt. daß er ewig dauern fonnte, fo murde bas tiebet wenigstens nicht schlimmer. Wie aber ber , feinen Gegner laderlich machen fann, in unferm Jahrhunderte ohne Zweifel viel Bortheil hat über ben, der Sin nige fotoats machen Bonil fo folgt, baß die zweite Sattung mahrscheinlich bas Uebers gewicht haben borfte. Trauriger und abscheulis ther Unblick einer Versammlung Menfchen , in der es weder Sitten noch Religion mehr geben wird; es fet benn, daß man auf ber einen Seite bahin tomme, die Rirche von biefen bars ten Ropfen gu reinigen, indem man niemand gut Priefterschaft, als Manner, die erfeuchtet und durch überlegte Erziehung menschlich und ihres Standes werth geworden; und daß auf der ansbern Seite man babin tomme, Die Bahrheiten ber Philosophie fo helle und popular gu machen, Dak die elenden Sophismen der Philosophen von ber zweiten Gattung feibft Rinber nicht mehr . überreben .

Welch ein Reichthum von Ibeen, über die wir fünftig zu reben haben! Lassen Sie und, m. Fr., unter dem traurigen Zwist von Weinungen, der jest die Theologie zerreist und in dem kalten Aphelium, in dem die Religion vielleicht überwintert, dennoch getrosten Ruths nach der wiederkehrenden Sonne blicken und nuch in der dunkeln Racht brenne unste Lampe!

Ende des vierten Theils

:

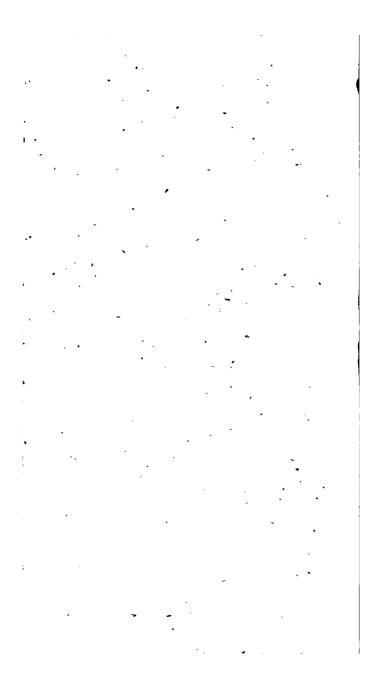

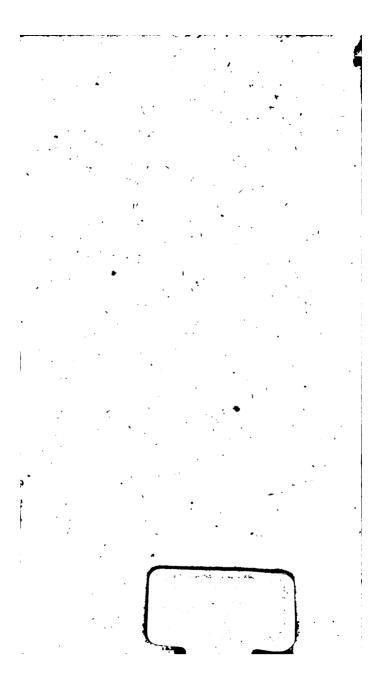

